Joseph a Popply

DER VERLORENE

# KIRCHENSCHATZ

# ST. MICHAELS-HOFKIRCHE ZU MÜNCHEN

RELIQUIENKÄSTCHEN, KRUZIFIXE, MONSTRANZEN, ZIMBELN,
RAUCHFÄSSER, SILBERNE KANNEN, PLATTEN, WEIHKESSEL, HANDLEUCHTER, ALTARLEUCHTER, AMPELN, ETC.
VORWIEGEND IM STYLE DER RENAISSANCE

## NACH ALTEN HANDZEICHNUNGEN

HERAUSGEGEBEN

## LEOPOLD GMELIN

PROFESSOR AN DER KOL. KUNSTGEWERBESCHULR ZU MUNCHEN

ZWEITE AUFLAGE

30 TAFELN IN LICHTDRUCK VON JOSEPH ALBERT



BERLIN

CH. CLAESEN & CE

BUCHHANDLUNG FÜR ARCHITEKTUR UND KUNSTGEWERBE

W. KÖNIGGRÄTZERSTRASSE 123b



SOLD BY

W. KOLM,

\*\*Emporter of \*\*Joreign Besign Books and Beater in Second-hand Books, Books on any subject Bought and Exchanged at Highest Prices.

29, BACHELORS' WALK, DUBLIN.
LONDON ADDRESS:-7, Percy Street, Tottenham Court Road, W.





# KIRCHENSCHATZ

DER

## ST. MICHAELS-HOFKIRCHE ZU MÜNCHEN

RELIQUIENKÄSTCHEN, KRUZIFIXE, MONSTRANZEN, ZIMBELN,
RAUCHFÄSSER, SILBERNE KANNEN, PLATTEN, WEIHKESSEL, HANDLEUCHTER, ALTARLEUCHTER, AMPELN, ETC.
VORWIEGEND IM STYLE DER RENAISSANCE

## NACH ALTEN HANDZEICHNUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

# LEOPOLD GMELIN

PROFESSOR AN DER KGL. KUNSTGEWERBESCHULE ZU MUNCHEN

ZWEITE AUFLAGE

BO TAFELN IN LICHTDRUCK VON JOSEPH ALBERT



BERLIN

CH. CLAESEN & CIE

BUCHHANDLUNG FÜR ARCHITEKTUR UND KUNSTGEWERBE

W. KÖNIGGRÄTZERSTRASSE 123 b.



# verlorene Kirchenschatz von St. Michael zu München.

Dorliegende Sammlung alter Handzeichnungen bildet einen Teil einer größeren Reihe von Abbildungen firchlicher Begenstände, welch' lettere einst im Besitze der St. Michaels Soffirche 3u Munchen waren, nun aber, bis auf zwei, nur noch im Bilde vorhanden sind. Im Banzen ziemlich unbekannt, sind diese Zeichnungen bis jest nur von 3. Stockbauer ermähnt und zwar einmal in dem Text zu Zettlers Publikation über die "Reiche Kapelle" in der kgl. Residenz in München1), ein andermal in den "Kunstbestrebungen am bayerischen Bofe" 2c. . . . 2), wo er von denfelben fagt: . . . "und gibt diese Sammlung eine in ihrer Urt einzige, höchst schätzenswerte Quelle der intereffantesten und geschmachvollsten formen für Goldund Silberschmiede"

Schon lange vor Erfindung der Buchdruckerkunft hatte fich bei den Kirchen die Sitte herausgebildet, die Reliquien und deren Behälter abzuzeichnen und zu registrieren; durch den Wetteifer ber einzelnen Kirchen entstanden bald nach Erfindung der Buchdruckerkunft gedruckte, mit holgschnitten oder Kupferstichen versehene "Beilthumbücher". 2Toch aus dem 15. Jahrhundert find berartige illustrierte Verzeichnisse über Reliquien u. a. von Alltötting, Undechs, Augsburg, Einsiedeln, Köln, Mürnberg u. f. w. erhalten, und mit folchen Beiltumbüchern haben wir es auch hier zu thun.

Die nahezu 150 Abbildungen befinden fich in zwei Banden (Groffolio, 45 auf 57 cm) vereinigt, von denen namentlich der erfte, ältere Band für uns besonderes Intereffe hat; der spätere Band enthält neben einer großen Zahl leerer Blätter nur gegen 40, dem 17. und 18. Jahrhundert angehörige Begenstände von geringem Kunstwert und meift in ungeschickter Darstellung. Der ungleich wertvollere erfte Band besitzt jetzt eine Einbanddecke von blaffem, blangrauem Sammt, der noch die deutlichen Spuren eines fleinen Beschläges zeigt. Der Inhalt zerfällt in zwei hauptteile; der erste mit Titelblatt und Dorrede umfaßt die eigent: lichen Beiligtumer, nämlich die Reliquiarien, Krugifige ac. famt einem zugehörigen Reliquienverzeichnis, der zweite umfaßt die Alltargeräte, Albendmahlsgefäße 2c. und schließt mit einer Tabelle über das Silbergewicht.

Der lateinische Titel des Buches lautet3) in freier Übertragung:

Buch der heiligen Reliquien und des Gilbergerates der Kirche St. Michael, des Kollegiums der Besellschaft Jesu, welche der durchlauchtigfte Brunder (diefer Kirche), Wilhelm, diefes Mamens der gunfte, Bergog in Ober- und Miederbayern anno 1593 ff. gnädigst schenkte, famt eben diesem Berat: aber auch in diesem Buch funftreich und getreu mit fehr großen Koften abzumalen Sorge trug: worauf der ehrenwerte Pater Provincialis eben dieser Besellschaft sie auch zu beschreiben und zu meffen befahl bei Belegenheit der Difitation im Jahr 1610 ff.

In der diesem Titel folgenden, gleichfalls lateinisch geschriebenen "Praefatio" wird weiter ausgeführt, daß Herzog Wilhelm besonders in Rom, Mainz, Köln, Trier, Cleve, Mirnberg, Mantua zc. zahlreiche Reliquien famt den urkundlichen Beglaubigungen (Testimonia) über deren herkunft gesammelt habe; ein arofer Teil derfelben fei dann von ihm und feiner Bemahlin Renata der Michaelsfirche geschenft worden und zwar "zumeist in Schreinen, Monftrangen, fostbaren Tafeln von folchem Werth und folcher Schönheit, daß schon im Jahr 15974) über die felben herrliche Citaneien gedichtet und ein fest mit Bottesdienst gefeiert wurde".

"Um aber diese so kostbaren Schätze mit der ihnen gebührenden Sorgfalt zu bewahren und Zerbrochenes oder Derlorenes wiederherzustellen oder wiederzuerwerben er (der Bergog) dies Buch auf seine Kosten zu verfertigen, und in demfelben aufs Benaueste das Einzelne zu malen."

"Das ganze Buch jedoch malte Michael Müller, ein Illganer, ein, wie man sehen wird, gang schlichter Mensch5); er

<sup>3)</sup> Liber Sacrarum Reliquiarum et suppellectilis argenteae templi

yue novanne Duk et tandator anno 1593 et sequentibus elementissime donavit, cum eadem supellectili: hoc autem in libro artificiose et exacte maximo sumptu depingi cunvit: postea R. P. Provincialis ejusdem Societatis etiam describi et metiri jussit in visi-

<sup>4) 5.</sup> E. Litaniae novae ad Deum et cos sanctos quoum Memoriae vel reliquiae ilica St. Michaelis servantur. Miluthen 1761; nene Auflage der zuerst 1897 ex-

fonitement Sortit.

5) Michael Muller Algoius, homo ut videbatur Simplicissimuse; da ber Alame sonft "Miller" geschrieben ift, so ift lettere Schreibweise im folgenden beibehalten.

<sup>1)</sup> Seite 2, Sp. 2. 2) Eitelbergers Guellenschriften für Kunstgeschichte, Bb. VIII 1884: Dr. J. Slock baner, Kunstbestreb. am bayer. Hofe unter Albercht V. und Wilhelm V., S. 86, Alum.

branchte dazu ungefähr 2 Jahre, für welche er von S. Durch laucht den Lebensunterhalt und als Bezahlung für jede Woche einen Dufaten erhielt, wie ein glaubwürdiger Mann, ein alter erzählt und heilig beteuerte". Maler (Pictor Senex)

Weiter erfahren wir, daß von 1610-1619 auf Befehl des Provinzialen die Mamen der Beiligen auf den Tafeln angebracht wurden. "Weil aber aus vielen und gewichtigen Grunden im Jahr 1664 alle heiligen Reliquien wiederum untersucht, besichtigt und beschrieben worden find, so wurde dieses Derzeichnis") hinzuge fügt, damit diejenigen Reliquien, welche S. Durchl. in diefer Weise auf feine Koften beforgte, in ein Buch zusammengefaßt werden. - Was später durch die Zuwendung Underer hinzukommt, wird in einem andern Buch gufammengestellt." Die Dorrede schließt mit einer genauen Dorschrift über die Bestaltung des Reliquien-Verzeichniffes, welche ebenso für die Wertschätzung, die man damals den Reliquien entgegenbrachte, charafteristisch ist, wie sie ein Bild gibt von der Sorgfalt, mit der man auf urfundliche Beglaubigung der Echtheit bedacht war. Es heißt darin: "I. In diesem Derzeichniß wird der Mame des Beiligen eingetragen, so wie er fich in alten Zengniffen (testimoniis) und Katalogen vorfindet, nachdem alle Zweifel und Jerthümer vieler Patres durch Urtheil und forschung gehoben - 2. hingugufügen ift die Menge und Beschaffenheit nach

dem Münchener Alrchiteftur-fuß, meniaftens bei den meiften Reliquien. 3. Ein Zeugniß oder mehrere. Denn weil oft viele Reliquien und Zeugniffe desfelben Beiligen vorhanden, also nicht immer mit Sicherheit ermittelt werden fann, welches Zeugniß fich auf diese oder jene Reliquie bezieht, so beweist dennoch eines derfelben ficher. - 4. Da wo fein Zengnig beigesett wird, bedeutet dieft, daß gur Zeit feines aufgufinden war: trothdem ift einer ober mehrere der alten Kataloge angeführt, aus denen erhellt, daß die Reliquien vom Bergog geschenkt seien, von welchem das hauptzeugniß beiliegt, durch welches er verfichert, daß alle Reliquien acht und durch Zengniffe bestätigt feien: durch dieses gurften Derficherung werden die selben genügend beglaubigt, auch wenn weiter fein Zeugniß über dieselben porhanden, weil solche Zengnisse vielleicht bei ihm felbst geblieben sein mögen."

Wie der Titel besagt, ift der Kirchenschatz von St. Michael im wefentlichen eine großartige Stiftung

des Serzogs Wilhelm V. v. Bayern. Mit dem von feinem Dater, Allbrecht V. († 1579) ererbten Kunftfinn, insbesondere mit seiner Liebe zur Kleinfunft, vereinigte sich bei ihm ein ftrengglänbiger Sinn, welcher insbesondere in der fürsorge für firchliche Dinge zu Tage trat. Eine besondere Zuneigung fesselte den Berzog an die Jesuiten, deren Einfluß auf ihn namentlich seit feiner Vermählung mit Renata von Cothringen (22. Febr. 1568) immer mehr zunahm, so daß er denselben bald nach seinem Regierungs: antritt (1579) ein eigenes Kollegium mit Kirche zu bauen beschloß. 21m 18. April 1583 wurde der Grundstein zur Kirche gelegt, welche der Bergog dem Ergengel Michael weihte, da er felbit am Michaelistag (1549) geboren war').

für Wilhelm V. war es nun Herzenssache, auch für eine seiner Wertschätzung entsprechende Ausstattung der Jesuitenkirche zu forgen, und diesbezügliche schriftliche Außerungen des Berzogs reichen weiter zurück, als der Baubeginn des Kollegiums (1584). Ein Brief desselben an einen Beamten, dat. Ingolftadt d. 2. September 1581 enthält den Paffus8): "... haben wir zum neuen Collegio in München, wie Du weißt, noch etliche Sachen von Seidenwaare und dergleichen, herzugeben bewilliget und versprochen." Darauf folgte eine Aufforderung, ein Verzeichnis darüber vorzulegen "und - falls die Sachen noch nicht gegeben - dieselben sofort zu ertheilen und zuzustellen". In einer späteren Urfunde über die den Jesuiten gemachten Schenkungen vom 1. Januar 1592°) sichert er denselben für den fall feines Ablebens nicht allein den fortgang des durch den Turmeinsturg (10. Mai 1590) ins Stocken geratenen Kirchenbaues, sondern auch den Besitz der reichen hinübergeschenkten Kirchen-

geräte. "Man solle die Kirche auch mit aller Sollennität confefriren und weihen, auch alle Ornät, Mefigewandt, Monstrangen, Kelch, Beiligthumb, Cafeln, Crucifig, Ceichter, 21mpellen, und ander Kirchenzier, fo wir zu diesem Botteshaus allbereits geschenkt und verordnet, davon wir zwei sondermabre Inventaria mit unferer eigenen fürstlichen Band unterschrieben, dem Collegio auch allbereits übergeben haben, bei dieser Kirchen unverrückt, ungeschmälert und ungeändert bleiben laffen."

Des Herzogs Gemahlin Renata († 23. V. 1602) wetteiferte mit ihm in Schenkungen und übermachte der Kirche n. 21. auch "die so reichen und auf 6000 fl. geschätzten Capeten, fo fie meistentheils mit ihren und ihrer Frauengimmer Banden verfertiget"10).

Der Sitte feiner Zeit gemäß ließ der Bergog die von ihm gesammelten Reliquien soweit sie nicht schon in Cabernafeln, Täfelchen, Kaffetten n. f. w. untergebracht waren in fostbar gezierte Reliquiarien



faffen, da dem ideellen Wert des Geborgenen auch eine materiell und fünftlerisch toftbare Bulle entsprechen mußte; die Zahl der von ihm gesammelten Reliquien muß eine sehr bedeutende gewesen sein, da sich trotz den mannigfaltigsten politischen Stürmen vom 30 jährigen Krieg an bis in unser Jahrhundert herein, 3. 3. in der "Reichen Kapelle" noch fehr gablreiche Reliquiarien erhalten haben, darunter allein 146 aus Wilhelms V. Zeit, ungerechnet die undatierten. Auch die Jesuitenfirche

<sup>. \*,</sup> Die in Alemann ebigleigen Sellensklen bejeden fich, foweit nichts underes bemerkt, auf die bei Numering 21 ernebbne Soliterung des alteren Grünnsbade von St. Mickett. 3. Mittelt. 3. Dgl. hierilder: E. Gmellin, die St. Mickaelshoftische zu München; Separatausgabe aus der "Deutschen Zemaiffanze". Leigtig. E. Al. Semann.

<sup>8)</sup> Kgl. bayer. allgem. Reichsarchiv; Jes. fasc. 90 N. 1783.

<sup>9)</sup> Sebrida. i. ol. 110.
10) Sedrida shilges Jubeljahr des deutschen Roms, d. i. Bericht von den . . .
Beithilmern z. der haupstadt Minichen, bei gegenwärtig sehstem Jubeljahr von Erdaumg
berießen, melde im Jahe (172 gestichen in . . . von Mitton Crammer, der duntfürft.
Bostfriche bei d. heit. Erzengal Michael problit. Minichen 1726. (Minich Staatsbilt. Nav. 307).
89. Oblige Estelle sip fogstelle der (verenchren), deritter Minagade des teutschen Kom's "(Nav. 601) n. 3. 1704 (p. 221) entlehnt. Diese Capeten sollen noch in der Kirche vorsabben faise.

wurde vom Bergog, wie uns die Dorrede berichtet, mit gablreichen und kostbaren Reliquienschreinen 2c. bedacht; nicht mit Unrecht konnte ein italienischer Reiseschriftsteller, Bianconi, fagen, herzog Wilhelm habe das Jesuiten Kollegium in München "so reich begabet, daß folches für eins der besten häuser gelten fann, welches die Zesuiten in Europa haben"11). Unter diesen Baben befanden fich auch einige besonders kostbare Stucke, Beschenke des Papstes Clemens VIII.; denn als des Bergoas jungere Söhne, Philipp und Ferdinand i. 3. 1592 eine Reife nach Rom machten12), wurden sie bei ihrer Rückfehr im früh: jahr 1593 vom Papft reich mit Reliquien beschenft, welche dann "mit großem Bepränge in die St. Michaelskirche übersetet"13)

wurden. Manches mag später aus dem Nachlaß des früh verstorbenen Berzogs Philipp 14) hinzugefommen sein; sehr Dieles, was von diesem Machlaß in Bergog Wil helms Bande ging, läßt fich vermutungsweise in einigen Stücken wiedererkennen, da in einem darüber vorhandenen Alften ftücke15) bei einigen Sachen die Beschreibung und die Bewichtsangabe derfelben auf einige in den handzeichnungen dargestellte Stücke ftimmt.

Micht minder reich wie mit Beiltümern stattete der Herzog seine Lieblingsfirche auch mit allem nötigen Kirchengerät aus, und zwar in einer Weife, die vielleicht weniger auf Prunt als auf Geschmad Unspruch macht; immerbin

war auch der materielle Wert ein fehr beträchtlicher.

Ein unscheinbares Derzeichnis, das etwa aus dem Unfang des 17. Jahrhots. herrührt16), zählt an Silber u. 21. 50 Cenchter, 26 Blumentöpfe, 26 Kelche mit Patenen u. 21. im Gesamtgewicht von 438 Pfd. 20 Coth auf. "Das Pfund zu 25 fl. 36 fr. (ein Gulden = 60 Kreuzer) thut zu geld 11228 fl. 48 fr." Eine spätere Beilage dazu fagt:

"Tempore char: (?) Matter<sup>17</sup>) omne argentum ponderatum fuit, et centenarij inventi Septendecim. Ein Soth per 52 fr.

(1) Bianconi, Briefe aber die vornehmften Merkwardigkeiten der

(1) Bianconi, Stiefe liber die vornehmften Merkwürdsfetien der durbatirischen Messphadt Minden . . . Deutsche Überteipung von Kenriette, verw. v. Aumfel. Minden mob Leipig 1771 5.776. – Der betr. Teist sich von 16. 1800. 7862.

2) Seider Söhne waren zum gestlichen Stand bestimmt und man hoffte von ihrem Antentholt in Kom Anhen für iber Sahnften, kerzog Wüschen warden warder Sinner, fürschete namentlich die Versthrung und schiefte desdolf im Sommer 1693 seinen Allenfen Sohn Magimilian nach Kom, welcher einer Brilder holte. Dessen Reise nach Kom ist in einem ausstührlichen Cagebach beschrieben; Staatsbill Minden, Cod. dax. (3) "Ant. Erwammer, Bericht zu" Ausg. 1784, S. 214. — Ebenda sinder sich einer Anschlieben führt der einer Verstlichkeit besjäcklich Inden sich einer Anschlieben sich in der die Verstlichkeit besjäckliche Ausgabeposten besieden konnter der Verstlichten Schrieben der einer Verstlichten Daten entnehmen, die nicht allein über die Kospen der Keise (2015) das der erteinen lössen, der verstlichten Schrieben der einer Schrieben schrieben Schrieben und erteinen lössen, das der verstlichten Schrieben der Verstlichten Schrieben der einer Elekter von der Verstlichten der Verstlichten Schrieben der Verstlichten der Verstlichte

für ein dio 150 154 ft. 44 ft. —
anf die Reife feldft. 1000 ff. —
ferner in Gold u. ft. w. zusammen (154 ft. 58 —
Heint. Wagner, Goldschmied), 5 guldin Amg so ft. —
Eint. Wagner, Goldschmied, 5, guldin Amg so ft. —
Was milian mit sich nach Lom genommen eingetragen ist, davon später.

14) Diefer schon genannte zwiete Solm Wilhelms V., Phillipp Wilhelm, weiste als Bischof von Regensburg am 6. Juli 1597 die St. Michaelstriche ein; er starb als Kardinal am 18 Mai 1598 in Dachan, noch nicht 22 Jahre alt. — Dr. Che. Häutste, Genealogie Wittelsbach

logie Diktelsbad.

15) Haf Sayer, Allig, Briches-Urchie, Jürftenfachen XXXIII. fol. 547 ff.

16) Dasfelbe ist auf ein lofes Blatt gefchrieben und liegt in dem Cod. daw, 2985
der Mindentere Strateisbilotherfe, frein Überfchrift lautet: Argenten Supelbes sempli
S. Michaells westimats, ponderata Unter einer meiteren Überfchrift ("Silbergefchre in der
Kirchen") folgen dam hie Einträge und dem Schema:

6 Silberne Euchtet dei S. Andreas 4 Pfb. 9 loth 25 | 22 | —

17) Die Isdoeutung des Wortes »chare (im Original ist das b genau wie das h unserer deutschen Curssoschrift) ist unskar; vermutlich ist es eine abgestürzte Iszeichnung sitz irgend eine kiechliche Wirde. Der Tame Matter sindet sich weder unter den Zesuisen-pro-

gerechnet, thut das pfund 27 fl. 44 fr. oder Reichstaller 18 und

der Centner 2773 fl. 20 fr. 1848 taller, 1 fl. 20 fr. machen fiebengehn Zentner 47 146 fl. 40 fr. ober 31 431 Taler 10 fr.

das Coth p. 48 fr. gerechnet, thut das Pfund 25 fl. 36 fr. oder 17 Taler, 6 fr.

der Centner 2560 fl. oder 1706 Taler 1 fl. -Machen fiebenzehn Zentner 43520 fl.

oder 29015 taller 50 fr." Mach den heutigen Gewichtsverhältniffen berechnet sich ein altes bayr. Lot auf 17,5 g, also das 32 Cot haltende Pfund auf 560 g, der Zentner 311 56 kg, 17 Ztr. auf 952 kg; bei der Unnahme eines Durchschnitts preises von 21 Pfg. pro Gramm verarbeitetes Silber repräsentiert diefer, nur

> eine Summe von rund 200000 Mark. Rechnet man hierzu die zahlreichen Goldstickereien, die verschiedenen Ebenholzarbeiten, die kostbaren Steine zc., fo fann man getroft den Besamtwert des Kirchenschatzes auf weit über eine Diertelmillion Mark veranschlagen.

das Silbergerät umfaffende Schat

Dem hohen materiellen Wert ift der fünftlerische ebenbürtig. Stehen auch nicht alle Stücke auf gleicher Bohe

fünstlerischer Vollendung, so geht doch durch die meisten ein Zug feinen fünstlerischen Gefühls, der fich bei den reicheren Stücken in weiser Mäßigung der Deforation, bei den schlichteren in sorgfältigster Bestaltung der Besamtform zu erkennen gibt.

Der Gebrauch der Seiligtumer, der Leuchter ic. war genan v gefdrieben; die "Kirchenordnung für die Kirche des Erzengels Michaelis der Societat JESV in München", —— "übersehen und renovirt von R. P. Visitatore Provinciae und R. P. Rectore Collegij Ao 1664" 18) legt in [3 Kapitesn bie genaue Kürchenschung dar und bekandelt speziell in Kap. 6 den "Gebrauch der Heiltund in gemain" (für gewöhnlich) und den "Gebrauch des Silbers und Ceichter", wobei bestimmt wird, an welchen Tagen und in welcher Zahl die Heiligtümer zc. auf die Altäre zu sehen seien. Im folgenden Kapitel wird Ausfunft über den "Gebrauch der Ornäte und Tier an sonderbaren kesten" (Prozessionen 20.) gegeben

Der Inhalt des für uns besonders wertvollen Bandes ist oben schon kurz angedeutet worden; wie schon bemerkt, steht an seiner Spite der Citel und ein erklärendes Dorwort, worauf derjenige Teil folgt, welcher die Darstellungen der verschiedenen Reliquiarien, Krugifige 2c., mit einem Wort der Schauftucke enthalt und zwar auf 57 Tafeln 64 21bbildungen, darunter:

9 tabernakelartige Reliquiarien, meist nicht viel über 0,5 m hoch; doch find auch einige darunter, deren Bohe fich durch den beigezeichneten Masstab auf 8, bezw. 131/2 Alt Münchener Fuße (also 2,335, bezw. 3,940 m) bestimmen läßt; — 7 Reliquienfastchen in form von Postamenten mit in Silber getriebenen Siguren; - 15 andere Reliquienfaftchen; - 19 Monftrangen; -3 Kiffen als Unterlagen von Beiligen Schadeln; Die letteren selbst find dabei durch einen hanbenartigen Überzug halb verhüllt; - 10 Kruzifire.

Diefer erfte Teil schließt mit dem in der Präfatio erwähnten, forgfältig geführten "Index Reliquiarum19)", dem Reliquienverzeichnis, welches 5 Aubrifen enthält: den Monatstag und den

vinzialen Bayerns, noch unter den Restoren des Kollegiums in München. (Ernst Geiß, die Kirchensolgen der Pfarr- und Ordensvorsände Münchens.) Möglich, daß obige Wägung 1664 stattgefunden; s. weiter unten.

(664 βattigefunden; f. meiter unten.
 (8) Staatsbibl. Münden; Cod. Bav. 1985.
 (9) \*Index omatum ascrarum Reliquiarum, quas Sera\*\* Fundator ab anno 1592 ac deinceps Templo donavit ac in libro magno depingi fecit. Anno 1664\*



Mamen des Beiligen, die Urt und Größe der Reliquie, das deren Echtheit bestätigende Testimonium (d. b. Binweise auf diesbezug liche nicht mehr vorhandene Urkunden) und die das betr. Reliquiarium enthaltende Pagina. Ingefamt werden hier etwa 500 Reliquien von zusammen 266 Beiligen und 12 heiligen Orten aufgeführt, deren Mamen und Zahl die hohe Uchtung erklären, die diesen Reliquien damals gezollt wurde; u. a. ist Christus mit 22, Maria mit 9, Paulus mit 7, Petrus mit 3-Reliquien vertreten.

Der nun folgende zweite Teil des Buches umfaßt (mit Ausnahme einer einzigen, später eingeschalteten Monstranz) die eigentlichen Kirchengerate: Kannen, Becten, Ceuchter, Rauch fässer 2c. Die noch vorhandenen 27 Blätter bieten gusammen noch 61 Abbildungen und zwar:

19 Kannen und Kännchen; - 7 Platten und Schüffeln; -"Marienfrüglein" (Blumenvafen); - 3 Bostienbüchsen; 2 Zimbeln20); — 2 Rauchfässer mit Schiffchen; — 2 Weih Peffel; — 3 Cichtscheeren; — 13 Cenchter; — 1 Coschhorn; 1 Glutpfanne und 1 Umpel.

Den Schluß des gangen Buches bildet ein Derzeichnis, in welchem das auf die abgebildeten Begenstände entfallende Silbergewicht eingetragen ift, mit der Überschrift: "Summa alles Silbers nach dem Gewicht 16 Ungen für 1 Mark, 2 Mart für I Pfund gerechnet" 21)

(Der Dollständigkeit halber fei erwähnt, daß das 2. Buch an Zeichnungen enthält: 18 Reliquiarien, 4 Kelche, 2 Kruzifige, 1 Corona, 3 Ceuchter, 3 Rauchfässer, I hostienbüchse, I Schiff chen, 4 Umpeln, 1 Coschhorn.)

Mit der oben angegebenen Unzahl der Schaustücke und der Kirchengeräte war aber der Kirchenschatz noch nicht erschöpft. Denn abgesehen davon, daß die Reihe der Zeichnungen nicht mehr

pollständia ist -- wovon später die Rede sein wird -, erfahren wir aus beigeschriebenen Motizen, daß febr viele der dargestellten Stücke in mehreren Exemplaren vorhanden waren. Eine von diesem Gesichtspunkt ausgehende Zählung ergibt u. a.: 17 Tabernafel, 31 Schädelfiffen, 24 Reliquienfästchen, 34 Monstrangen, 12 Kruzifige, 30 Kännchen, 7 Platten und Schüsseln, 5 hoftienbüchsen, 16 Marienfrüge, 3 Blutpfannen, 44 Ceuchter.

Undere Notizen auf den Tafeln geben uns 2lufschluß über den Inhalt der Reliquienbehälter, über das Material aus dem fie bestehen, über das Metallgewicht, über die Ungahl gleich: artiger Stücke, über den Derbleib derfelben u. f. w.; fie entstammen zum Teil den verschiedenen Revisions bezw. Registrierungs-Aufträgen (f. Präfatio), jum Teil find fie nach und nach

20) Aus scymbalum, Schelle (Otte, Handb. d. firchl. Kunft-Archäologie d. deutschen

von verschiedenen händen beigefügt worden. Bei einzelnen treffen wir fogar auf genaue Kostenberechnungen.

Wie der Gesamtinhalt des Buches fich in zwei Teile trennt, so ist auch die zeichnerische Darstellung von zweierlei Urt. Die Schauftucke, welche den erften Teil bilden, find famtlich in satten farben, unter zweckmäßiger Verwendung von Gold und Silber gu den Lichtern, im vollen Effett der Wirklichkeit wiederaegeben, nicht immer boch fünftlerisch aber durchweg charafteristisch, sie befriedigen sogar meist auch die Unsprüche an perspektivische Wirkung. für die Bewissenhaftigkeit, mit welcher der Zeichner die Originalien kopiert hat, gibt das noch vorhandene Reliquiar den erfreulichsten Beweis (Caf. I). Meist befindet fich nur eine Darftellung auf einer Seite, Bei den nur in Silber und Bold behandelten Stücken (so bei den meisten Monstrangen) suchte der Zeichner seinem Bedürfnis nach farbe dadurch zu genügen, daß er sie unter buntfarbige, baldachinartige Vorhänge stellte, was freilich die Klarheit der gotischen Formen, die ihm ohnedies nicht recht geläufig waren, wesentlich beeinträchtigte; auf deren Wiedergabe in Lichtdruck mußte deshalb auch verzichtet werden. Als

Merkwürdigkeit sei gleich hier mitgeteilt, daß fich von einer der Zeichnungen der got. Monstrang auf Caf. XI - eine genau gleiche Kopie, von derfelben Band, in derfelben Broge und Darstellungsweise u. f. w. im Mährischen Gewerbemuseum gu Brunn befindet (das Mähere hierüber enthält der Text zu jener Tafel). Der Zeichner hat ohne Zweifel nicht allen Studen das gleiche Intereffe entgegengebracht; während er an dem einen Stück das figürliche sauber durchführt, hat er es an andern, die ihn vielleicht weniger ansprachen, nachlässig behandelt. Zum Teil find die Begenstände in ihrer mahren Brofe vorgeführt; bei einigen gibt ein beigezeichneter Mafitab über das Brößenperhältnis Unsfunft. Bei jenen Mon-

stranzen und Reliquiarien, bei welchen die Reliquien zu sehen find, ließ fich mit Bilfe der im "Inder" enthaltenen Cangenangaben der Reliquien die wirkliche Broke der Schauftude annähernd berechnen; vgl. die fig. 7-10. Der Zustand der Zeich nungen ift im gangen ein guter; nur die mit Silber aufgesetten Lichter find meist fast gang schwarz geworden. Ein Beispiel derart findet sich auf Caf. IV, oben.

Im Gegensatz zu den effektvollen Abbildungen der Schauftude find die Kirchengeräte durchweg fehr schlicht, aber mit mehr fünstlerischem Schwung dargestellt: die Umrisse mit der feder gezeichnet, die flächen leicht getuscht; Dergoldungen find durch einen garten gelben Ton gekennzeichnet. Eigentümlich berührt es, daß viele von den Kännchen zc. mittels Bändern oder Ketteben an dem als dunnen Catten Rahmen gedachten Rand aufgehängt erscheinen, mahrend die Ceuchter und die Becken in ihrer Mehrzahl - ähnlich wie viele Stücke des ersten Teiles auf eigens vom Maler tomponierten Unterfätzen aufgestellt find. Much hier ift das Meifte in wirklicher Große abgebildet, mahrend ein Teil der Silbergeräte auf etwa 3/4 der wirklichen Broge reduziert ist. Das geht aus den jeweils nebeneinander gezeich neten Größen des wirklichen und reduzierten "Zolles" hervor; der "Zoll" hatte demnach eine Känge von etwa 24 mm

Die Ungleichartigkeit der Darstellung wird noch dadurch er höht, daß einzelne, von andrer hand herrührende Blätter später



fig. 5. Kruzifig-fuß aus Sbenholz mit Silber-Auflagen; das Mittel feld enthält eine Reliquie. Aus dem späteren Heiltumbuch (fol. 35)

22) Diefes Mag ftimmt annahernd mit dem rechnerifden Ergebnis. Der in Rede stehende (23) liefes derse find betten (29,38 Patifer Kniert; diese war der 144. Teil des Parifer Juhes, welcher 0,3240...m mißt; eine einfache Acchung ergibt für den alten bayer, Juh: 29,1895...cm, somit für den Holl: 24,324...mm.

eingeschaltet wurden, deren Inhalt meist weder durch die Darstellung, noch durch das Dargestellte von Wert ist. Auf gleich niederer Stufe zeichnerischer Gewandtheit fteben die meiften 216 bildungen des 2. Bandes und nur der Umstand, daß sich einige gang originelle Motive darunter befinden, hat einigen diefer Blätter Hufnahme in die vorliegende Sammlung verschafft (Taf. XXVIII bis XXX).

Was den Zeichner betrifft, so gibt Präfatio ausdrücklich an, daß das gange Buch von Michael Miller gemalt fei und fügt bei, daß diese Ungabe von einem glaubwürdigen Zeugen stamme In der That befindet sich auf 53 (von 60) Seiten des 1. Teils durchweg ein Monogramm M. M. 211, 23), bei der ersten Zeichnung (fol. 5) sogar an deffen Statt die ausdrückliche Bezeichnung:

spirford Miller pinseit

3ch gebe die Abbildungen dieses Monogramms, trottdem eine genaue Vergleichung der Schriftzüge mich davon überzeugt hat, daß sowohl dieses, wie alle anderen Monogramme von

derfelben hand herrühren, welche die Präfatio (1664) geschrieben hat. Dafür spricht auch der Umstand, daß die Vorrede jene Ungabe, daß Michael Miller das gange Buch gezeichnet habe, nicht aus dem Inhalt des Buches felbst schöpft, was doch das Mächstliegende gewesen ware, wenn Miller die Blatter felbft mit Unterschrift versehen - sondern aus den Musfagen eines glaubwürdigen Zeugen, eines alten Malers, der permutlich den Miller noch gekannt hatte.

Die Prafatio bezieht fich nur auf das Reliquienbuch; es darf darum nicht wundern, wenn die Blätter mit den Darstellungen der Kirchengeräte jenes Mono gramm nicht enthalten, da der Schreiber fich zur Beisetzung des Monogramms nur bei den "Beilthümern" für berechtigt

hielt. Ohne Zweifel hat die gleiche hand auch die auf den wenigen anderen Blättern vorkommenden Mamen:

> Funt Broad Inggin pinnis. 6. B. Brygin. J.G. . (arl Iflego horn pinait

eingetragen; der Schreiber hat diese Zeichner selbst entweder noch perfonlich gekannt, oder deren Mamen mit Sicherheit zu ermitteln gewußt. Sowohl die einzige Zeichnung von Pflegshorn34), wie in

23) Das Monogramm "M. M." ift auf mehreren Cafeln zu feben 24 Es ift ein thoebsogenartiges Reliquiarium, jest fol. 62, welches erft nach Aufftellung des Reliquien-Inder in das Buch eingezeichnet wurde, da alle auf dieses Blatt bezüglichen Hinweise (einst fol. 134) später eingetragen sind.

höherm Brade die vier von Zeggin25) stehen an Cüchtigkeit so weit hinter denen Millers, daß fie leicht von letteren zu unterscheiden waren; außerdem find fie, soweit fie nicht auf der Rückseite der anderen Blätter angebracht find, auf anderes Papier gezeichnet. Dasselbe trägt das Churbayrische Wappen mit C. M. als Wasser zeichen 36); die Churwurde kam aber erst 1623 an Bayern. Über die beiden legtgenannten Zeichner läßt fich Michts ermitteln. Des Mamens Zeggin gab es in München eine gange Goldschmied familie, die aus Szegedin eingewandert war; aber der einzige, deffen Dorname — Georgei) — an unsern Zeichner erinnert, war schon 1593 gestorben, und unser hans Georg 3. war offenbar nicht Goldschmied, da er in dem Münchener Zunftbuch der Boldschmiede nicht eingetragen ift.

Etwas mehr als von den Dorgenannten konnte von Michael Miller in Erfahrung gebracht werden; obwohl er so wenig wie jene in Naglers Künstlerlegifon verzeichnet ift. Vermutlich waren die drei keine günftigen Maler, vielleicht ist auch der Ausdruck "homo simplicissimus" der Dorrede in diesem Sinn zu deuten, der "Pictor" wollte wohl damit sagen, daß jener Miller nicht zu den Malern von Beruf gehört hat.

Daß die Angaben jenes Breises auf Wahrheit beruhen, läßt sich aus dem im Kreisarchive zu München befindlichen Hofzahl

amtsrechnungen, bezw. aus dem einzigen aus diefer Zeit übrigen Jahrgang (1607) der "Hausmeisterrechnung" nachweisen28 Dort finden sich, unter der Rubrit "Bottsausgaben, auch was zum Capelln und Bottesdienst gehörig", einige auf einen "Maifter Michael Miller" bezügliche Einträge, aus welchen hervorgeht, daß er im ersten Quartal 30 Bulden erhalten hat und im April gestorben ist 29). Das Quartal zu 13 Zahltagen ange nommen und den Dukaten - deren Miller laut Dorrede allwöchentlich einen erhielt nach damaligem Kurs zu 2 fl. 7 fr. 80) in Unfat gebracht, gabe allerdings nur 27 fl. 31 fr.; aber die Differeng läßt fich leicht so erklären, daß dem Miller, als er furg por seinem Tode frank murde, etwas mehr bezahlt wurde. Somit darf

man Michael Miller mit Recht als den Zeichner jenes Beiltumbuchs von St. Michael ansehen; die von ihm herrührenden Zeichnungen müffen also in den Jahren 1605-1607 entstanden sein, da die Dorrede angibt, daß Miller zwei Jahre lang daran gearbeitet hat. Wo Miller fein zeichnerisches Be-



<sup>25)</sup> Es sind zunächt zwei schematische Darstellungen von zwei acht Just hohen Keliquiarien. Die Verrede neunt sie stantiate tabulaer; es sind mehrstädige, architektonisch aus Ebenholz, deren Sodol, Lisiden, Pfeiler n. s. w. zur Anterbringung der Richteine benaht sind. Die beiden Zeichungen besinden sig alfore Rächeisen von sol. 5 und 6 und erfaltern dem Inhalt des von Rüller darzeistellung auf die den weiteren, une mit J. G. Z. begeichneten Blätter (col. 28 und 3) sellen Ausgliede darz der Just des einen (sol. 35) — aus Ebenholz mit Silberaussagen — sit in Jig. 4 wiedergesehen.

geben.
20) Auch die Blätter des Citels, der Dorrede, des Juder und des Silberregitters tragen diese Wofferschefen, ebenso die Lätter des andern Heilthambuches, ausgenommen einige öffender führte eingeschaften.
27) Ein Georg Teggin lieferte 1572 die fübernen und reich emailierten Wefchläge

den oben genannten Bufpfalmen. Der Name wird auch "Sedhin", "Sodhein"

gu och von. schrieben. 28) Kreisauchiv, München. 29) Fol. 43: "Was über M. Michael Müller's feligen Vegräbniss und Gottesdienst aannen 8 fl. 58 kr."

<sup>&</sup>quot;Maffre Michael Miller, vom Napont Iprili, dem Jerenias Großen, Kramer, vermäg einer Heitel zu, 5.5 fr. und seinem Großen, Kramer, vermäg einer Heit z. fr. 5.5 fr. und seinem Web, weil er noch gleich den Reich e, fl. 6 fr. 2.

Später erhölt Millers Witne (Clara) einmal to fl., ein ander Mal z. fl.
30) dus einer anderen Stelle der "Jamsunsseinerachnung" entwommen. Übrigens war der Kurs in der damaligen "Kipper- und Wipperzeit" sche schaanken.

schick ausgebildet, ift natürlich eine offene grage. Die gange Darstellungsweise, insbesondere 3. 3. die des Goldes (dunkelgelb mit aufgesetzten Goldlichtern) erinnert trot einer manchmal peinlichen Pedanterie lebhaft an die Randzeichnungen hans Müelichs zu den Bufpfalmen des Orlando di Caffo; die Legende, daß Miller ein Schüler Müelichs (wenn auch nicht zünftiger Maler) gewesen sei, gewinnt dadurch etwas an Boden — auch der Zeit nach kann die Cegende wenigstens nicht als unwahrscheinlich angesehen werden.

Man könnte im Zweifel sein, ob die Abbildungen des Silbergerätes, d. h. der zweite Teil des Buches, von derfelben Band, wie die der Schaustücke, d. h. von Mich. Miller herrühren, da

fie viel flotter gezeichnet find. Wenn man aber der viel schwerfälligeren Technit der Darftellung in fatten, dedenden farben die viel handlichere der leicht getuschten Sederzeichnungen gegenüberstellt, fo fteht ein direkter Dergleich überhaupt auf schwachen Sugen; denn diese beiden in ihrem gangen Wefen fo grundlich verschiedene Derfahrungsweisen muffen auch 311 verschiedenen Ergebniffen führen. Die Derschiedenheit des zeichnerischen Dortrags der Schaustücke und des Silbergeräts fann alfo fein Brund fein, die Darftellungen des letzteren dem Mich. Miller abzusprechen; bei genauem Dergleichen lassen fich überdies in manchen Einzelheiten, 3. B. in der Behandlung der Engels föpfchen, verwandte Züge nachweisen und als äußerliche Übereinstimmung ift die Bleichartigkeit des Papiers, bei völliger Derschiedenheit desselben von den späteren Blättern immerhin nicht außer acht zu laffen. Daß der Schreiber der Präfatio das Monogramm Millers nicht auch den Silbergeräten beigesett bat, erflärt sich leicht aus der gangen Haltung des Dorworts, welches die Reliquienbehälter mit der größten Wichtigkeit behandelt, während es des Silbergeräts nur beiläufig gedenkt.

Wir dürfen somit unbedenflich den Michael Miller auch als Zeichner des zweiten Teils unseres Beiltumbuches anseben - mit Ausnahme von 5 später eingeschalteten Blättern.

Fig. 7. Silberne, meift vergoldete Monfranz; '/s der Größe der Originalzeichnung, Wirk. Größe ca. 75 cm; Gewicht (o M. 14 £. (fol. 40). Die Wandlungen, welche bas Buch durchzumachen hatte, bis es Die Watteringen, vereicht in febr vervoickeiter Natur. Es fei vor Allem bemerkt, daß vor der erst in neuester Zeit seitens der t. Hof-Kultus-Stiftungs-Moministration erfolgten, einzig forreften foliierung famtlicher, auch der leeren Blätter mehrere Arten von Paginierungen durcheinanderliefen, daß sich aber die ursprüngliche, d. h. die infolge der Revision von 1664 entstandene Paginierung Randern febr abgegriffen — etwa um die Mitte des letzten Jahrhun (jedenfalls por 1771) mit neuen Rändern beflebt, neu beschnitten und paginiert und dann wieder eingebunden wurden, vielleicht in den alten Einband, an welchem wenigstens die Beichläge auf ein höheres Alter hinweisen. Bierbei blieb zwar die alte Ordnung im ganzen beibehaften, aber die Aeupaginierung erfolgte ohne Aücksicht auf die Veziehungen zum Inder und zum Silberregiste und überhaupt sehr unordentlich, so daß 5. 3. auf der Aückseite von 5. 59 steht: "60 et 61". Der ursprünglich nicht numerierte Juder erhielt kollen Aummern, die sich in dem darauffolgenden 2 Teil des Buches und durch das Silberregifter fortfeten.

Um der frage nach dem ursprünglichen Umfang des Buches näher treten zu können, mussen die den Cafeln beigeschriebenen Erläuterungen beigezogen werden. Die ältesten berfelben sind jene, welche laut Präfatio von 1610-1619 gemacht wurden und welche die in den dargestellten Schaustücken enthaltenen Reliquien benennen. Eine spätere hand fügte gelegentlich einer mutmaglich zwischen 1625 und 1659 stattgehabten Revision verschiedene Beungen hingu, namentlich über die Ungahl der porhandenen über Veranderung oder Abgang derselben; insbesondere aus den diesbezüglichen Notizen des 2. Teils geht hervor, daß die Gewichtsangaben auf den Cafeln erst nach jenen andern Bemerkungen gemacht worden sind, da die selben bei all jenen Stücken fehlen, welche zur Zeit dieser Revision nicht mehr vorhanden waren, also auch nicht mehr gewogen werden konnten. Im Jahre 1664 wurde dann der Reliquien-Inder, Citel und Präfatio geschrieben und das Buch — wenn es überhaupt schon gebunden war — neu eingebunden, wobei noch das eingeschaltet wurde, wos zwar von andrer Hand gezeichnet war, sich aber durch die angebrachten Wappen

aus andern Grunden als Schenfung Bergog Wilhelms erwies (die Vorrede sagt ja ausdrück, lich, daß anderweitige Zuwendungen in dem andern Buch zusammengestellt werden); es sind das die von Zeggin gezeichneten Blätter (fol. 28 u. 35). Der Inder weiß von dem Dorhandensein derfelben noch nichts, und mabrend das den Schluß des Buches bildende Silberregister ("Summa alles Silbers") jene Blätter mit 59a und 73a, darauffolgenden bezw. mit 59b und 73b zeichnet, find in dem Inder die auf den einge Blättern porfommenden Reliquien ignoriert und die Beliquien der darauffolgender Tafeln unter fol. 59 und 73 angeführt. Bilfe des Inder und des Silberregisters fann man sich ein ziemlich deutliches Bild von dem einstigen Inhalt des Buches machen. Danach hatte der erste Teil des Buches ursprünglich 65 mit Zeichnungen von M. Miller versehene Blätter, deren Seiten die Mummern [-129 trugen; die ungeraden Zablen find mit menigen Ausnahmen die durch die Abwesenheit von Reliquien und durch die Krugifige völlig begründet find, alle im Inder vertreten. Daß auch manche gerade Seitengahlen porfommen, erklärt fich daraus, daß bei Dupli faten oft der Inhalt derselben auf eine leer stehende Seite geschrieben murde. fam die Zeichnung von Pflegshorn hingu, deren Pagina 134 im Inder stets eingeslickt erscheint,

Bei Aufstellung des Silberregisters fehlten ichon einige Blätter: 43/44, 45/46, 47/48, 79/80; daß fie blog deshalb nicht angeführt weil sie etwa aus Materialien hergestellt waren, bei denen von einem Silbergewicht oder einer Wägung feine Rede fein tonnte, ift nicht mahr scheinlich, da das Register von p. 31 an alle ungeraden Munmern aufführt, auch wenn feine Ungaben über das Silbergewicht zu machen Außerdem ift wenigstens von einem der Stude (auf S. 47), weil es wegen seines Testi moniums "Teutonicum" zur Serie der Deutsch

Ordens-Monstrangen gehört (f. unten), mit Sicherheit angunehmen, daß es von Silber war, also im Silberregister nur darum nicht aufgezählt ist, weil es gu Zeit seiner Aufstellung jedenfalls in der Abbildung — vielleicht auch in Wirf lichkeit - nicht mehr vorhanden war. Später kamen noch die Blätter 13/14, 103/104, 115/116, 119/120 abhanden, wodurch sich die gegenwärtige Sahl der Blätter mit Schaustücken auf 57 stellt\*), wobei also U von Miller gezeichnete Blätter abgehen. Was den Inhalt derselben betrifft, so läßt sich derselbe teils aus dem Inder, teils aus der Ordnung der Blätter mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit feststellen, nämlich 13/14 Schädelkissen, 33/34 hölzerne Reliquien tafel, 43/44 und 45/46 Beliquiarien mit cylindrischen Behältern, 47/48 filbernes Reliquiar, 63/64 und 79/80 Kruzifire.

Größer scheint der Derluft an Zeichnungen in dem besonders paginierten sweiten Teil zu fein. Das Silbereregister, welches allein über den ehemaligen Behand Lusschluß geben kann, beginnt mit dem Eintrag zu. 5.5 mit 10 ZI. [5 E.; von S. 5 bis S. 35 find die (ungeraden) Seitenzahlen wohl eingetragen und mit der Memichtscubrit durch von Freier Jand einpunktierte Zeilen verbunden, — aber die Gewichte sind nur bei 5.29 (zweimal mit je 2 M. 2 L.) eingeschrieben. Weiter führt das Silberregister von 5.37 bis 5.403 aden Zahlen auf, mit alleiniger Auslassung jener Seiten, Objette, den Motizen gemäß, bei der Silberwägung nicht mehr vorhanden

<sup>31)</sup> Unf fol. 19 (früher S. 31) ift nämlich eine Bemerfung vom J. 1721 eingetragen: vid. pag. 964, welche sich mur auf eine Abbildung beziehen kann, welche im Silberregister (von 1664) mit 97 eingetragen ist.

waren, (71, 83, 85.5), sowie der S. 99 und 101). Das Vorhandene beginnt mit einer sehr schlecht gezeichneten Monstranz (aus späterer Zeit), welche erst nach Auffellung des Silberregisters hinzufam, worauf die S. 37, 39 ff. folgen; es mussen demnach von vornherein ?7 Blätter als abgängig bezeichnet werden. Nun läßt allerdings die erwähnte Lücke im Gewichtseintrag vermuten, daß manche Blätter leer waren; allein da der Schreiber, wie oben erwähnt, forg-fällig jene Seitenzahlen ausließ, bei denen ein Gewichtseintrag wegen gehlens der Blätter oder der Objekte unmöglich war, so dürfen wir wohl annehmen, erstens, daß der Schreiber des Registers keine Seite eingetragen, die nicht vorhanden der auch nur leer war, zweitens, daß auch die auf den einge-tragenen Seiten abgebildeten Gegenstände zu seiner Zeit vorhanden waren. Warum die Gewichtsangaben sehlen, läßt sich nur so erklären, "daß die betr.

fig. 9. Silberne, 3. C. vergoldete Mon-franz; "1s d. Gr. d. Originalzeichnung Wirkl. Gr. cs. 62 cm; Gewicht 14 M.

Objekte zur Zeit des Eintrags noch nicht gewogen waren und später niemand mehr daran dachte, das Versäumte nach-zuholen. — Auch innere Gründe machen es wahrscheinlich, daß eine größere Un-gahl von Blättern fehlt. Bei der sonft so beträchtlichen Zahl an Kirchenge ift in hohem Grade auffallend der völlige Mangel an Kelchen und Patenen, als die bedeutendsten recht wohl an der Spitze der ganzen Gruppe gestanden haben können, — auffallend namentlich auch badurch, daß in dem bereits erwähnten Inventar der Münchener Staats-bibliothet 34) nicht weniger als 26 Kelche mit Patenen aufgeführt find; auch andere Stude - Kommunifanten Beder, Ziborien, 2 große filberne Wandleuchter, de Craglenchter, welche in diesem Inventar aufgeführt sind, ferner ein in der "Instruktion über den Gebrauch der Heiltumer"») erwähnter "Dreveggeter Ceichter mit 15 Kergen" - fehlen in der Sammlung.

Mußer den genannten 17 Blättern famen nach und nach in Abgang: 39/40, 41, 42, 43/44, 63 64, 91/92, 93, 94, 99/100, 101/102; die beiden letten waren vielleicht leer geblieben. Mit 59a (jest fol. 91) ift ein Blatt (Blumenvafe, Becken und Kanne, Caf. XIII, Mitte) einge-tragen, welches, von andrer hand herrührend, zwar noch vor Aufstellung des Silberregisters, aber doch nach der sonstigen Paginierung eingereiht murde; auch 103 104 (jeht fol. 109) ist von fremder Hand gezeichnet, aber im Register noch mit Gewichtsangabe einge-reiht. Die jest mit fol. 85 bezeichnete Monstrang ift nach 1664 eingeschaltet, ein anderes Blatt (49 50) dem Unschein

nach erft in unferm Jahrhundert heraus-

geschnitten worden. Der ursprüngliche Vestand von 50 von M. Millers Hand herrührenden Blättern des 2. Teils (3/4 bis 97.98) ist somit auf die Hälste (24) zusammengeschnotzen, während drei von andrer Hand hinzukamen, so daß sich die Gesantzahl der vorhandenen Blätter auf 27 beläuft 38)

Diesen Verluften jum Crot ift aber der Inhalt des Buches noch so bedeutend, daß sich die Schenkung des Bergogs Wilhelm im hellsten Lichte zeigt, obgleich sicherlich mehrere der dargestellten Stücke nicht zu derfelben gehören; fo 3. B. waren genaue Koftenrechnungen, wie sie einigen Begenständen beigegeben find, wohl faum in den Besitz des Jesuiten-Kollegiums gelangt, wenn dasfelbe nicht auch die betr. Begenftande bezahlt hatte.

Ift es hiermit wahrscheinlich gemacht, daß nicht die Dorrede sagte - der gange Schatz vom Gerzog geschenkt worden, fo muffen wir der Frage über die Serfunft der eingelnen Stucke naber treten, und da heben fich denn aus der gangen Maffe drei Bruppen ziemlich flar heraus: einmal kennzeichnen fich viele Stücke durch ihre Wappen direkt als Schenkung des Bergogs; andere konnen mit Sicherheit als Teile der papft

lichen Schenkung angesehen werden; eine dritte Bruppe ruhrt aus dem Besitz des Deutschritter : Ordens her. Man fann annehmen, daß die im Auftrag des Berzogs oder seiner Bemahlin ausgeführten Urbeiten fich durch Wappen als folche ausweisen; wo ein derartiger hinweis fehlt, da kann man über den Auftraggeber mindestens zweifelhaft sein. Anderseits darf man aus dem Dorhandensein des Wappens nur schließen, daß der betr. Begenstand vom Herzog geschenkt, nicht aber erst in seinem Auftrag gefertigt wurde; das ift 3. 3. ohne Zweifel der fall bei einer gotischen Monstranz, an welcher die Wappen-

schilde des Herzogs-Pares nur aufgelegt waren (vgl. Caf. XI, famt dem zugehörigen Text). Das herzogl. bayr. Wappen fommt an 20 Stücken, das lothringische an 4 Stücken vor; beide Wappen zugleich treten teils nebeneinander, teils zum Alliangwappen vereinigt 15 mal auf. Unferdem findet sich das Allianzwappen von Bayern und Österreich an 3 Stuckens, an einem Kruzifig fogar doppelt (Caf. VIII, rechts); wahrscheinlich stammen diese Stücke von den Eltern Wilhelms, Herzog Allbrecht IV. († 1579) und deffen Bemahlin, Unna, einer Cochter Kaiser Ferdinands I. Alle diese Stücke find damit als Schenkung Wilhelms gekennzeichnet; von andern läßt fich dies mit einiger Wahrscheinlichkeit aus der stilistischen Derwandtichaft mit den genannten schließen. Die Altargeräte und Befäße, die Kannen und Beden, die Ceuchter und Zimbeln gehören faft ausschließlich zu dieser Schenkung; die Wappen des herzogl. Pares bilden sozusagen ein von den Silberfachen ungertrennliches Ornament. Außerdem fommt aber das herzogl. Wappen zweimal (Cenchter und runde Platte) in Derbindung mit dem Monogramm F. H. I. B. 88)



Fig. 10. Silberne, 3. T. vergoldete Monitanz, der Glascylinder unten graviert; 45 d. Gr. d. Origadn. Wirk. Gr. ca. 69 cm; Gew. 14 Mr. 142 L. (Jol. 45).

Serdinand, Bergog in Bayern vor. Dem Herzog Mar, Sohn und Nachfolger Wilhelms muß ein Stück mit dem Monogramm M. H. I. B. zugeschrieben werden 90); ein anderes, das derfelbe als Kurfürst (nach 1623) geschenkt, trägt das kurbayr. Wappen und ist im spätern Buch abgebildet (f. Caf. XXVIII). Während sonst überall der Herzogshut über dem Wappen steht, ift derselbe an einem Stud (Taf. XXI) durch zwei helme mit verschieden gebildeter helmzier (rechts: flug, links: Hörner)40) erfett.

Bur Bruppe der papftlichen Beschenke gehören zwei Kaffetten (Caf. VI u. VII) und ein Kruzifig41). Cetteres besteht aus

37) Da diese Wappen weber in Farben, noch mit Cinsturen dargestellt sind, so darf man wohl den Valken im linken zied als Silber in Rot anutchmen.

38) Auf der Platte sieht alkedings: V. H. I. R., was aber wohl nur als sehlerhafte Kopie des Seichters ausgieben. Diese Monogramm post nur anf zerdinand (geb. (250), welcher ein Verder Wishlems und Gründer der Wartenbergischen Linie war (f. Hunt., Stammassel der Winelsbacher).

39) Kol. Ho. S. Henricas, Silberfahnette, auf deren Chenholzpostament Wappen und Monogramm angedracht Die Seichnung samment von Miller; die Schreitung harte Herzag Mrg. also von 1600 von 1607 gemacht.

40) Auf Silmader (Alens Angabel) I. 1, wird der ssilb sampskästlich von der Kandshut-Jugosspach pflüser, die Hörner meist von der Milandener Einie gebraucht.

41) Farbig dargestellt auf Jol. 21; das zugehörige Schema für die in dem Aruzistig enthaltenen Reliquien auf Jol. 49.

25) Jeyt fol. 97, 103, und 104; es find die auf Caf. XXVI abgebildeten Leuchter. 34) S. Alma, 12. 55) S. Alma, 13, Kapitel VII. 56) so (urfpringlich) — 17 — 8 + 5 - 1 — 27.

Ebenholz mit reichem, architektonisch gegliedertem guß, der durch gahlreiche Silberfigurchen belebt ift; Sug und Stamm find mit gahlreichen Emailbildchen bedeckt, hinter welchen Reliquien geborgen maren. Diefes Stud ift noch vorhanden, aber nur in feinem - ftart beschädigten - hölzernen Kern. Dermutungsweise laffen fich diefer Bruppe auch noch einige andere Stücke einreiben.

Die Stude der dritten Bruppe zeigen alle das Wappen des Deutschritter : Ordens; fie tragen besondere laufende Ammern, I—5 und 8 15, gehören also zu einer selbständigen Gruppe, deren Erwerb — vielleicht durch den Herzog selbst auf einmal erfolgte. Darauf weist auch der Reliquien . Inder welcher bei all diesen Stücken (und nur bei ihnen) als Testimonium stets den Eintrag "Teutonicum" hat; aus diesem Testimonium ift auch zu schließen, daß eines der abgängigen Stücke

Ebenso gehört

dahin eines der von

Zeggin dargestellten

Kruzifire (fol. 28),

welches weil eine

ipatere Einschal-

tung - feine Brup:

pen-Mummer führt.

Im Ganzen kommt

das schwarze Kreuz

in Silber an 13

Stücken vor und

zwar meist allein,

an zwei Kruzifiren aber mit andern

Wappen vereinigt, melche auf die

Deutschordens. Ballei Franken hin-

weisen. Unf dem

einen Stück (Sol. 28,

gu diefer Gruppe gehörte (vgl. fig. 2 und 3).

sind die Wappen der frankischen Be fig. 11. Bergoldeter Monftrangenfuß; pal. Caf. X (fol. 39).

schlechter Eisen hofen und Stettenberg42) zu beiden Seiten des Ordensschildes angebracht. Das andere, deffen Suf einen Alchtpaft bildete, trug vermutlich vier Wappen, von denen eines gar nicht, ein anderes nur halb zu sehen ist; neben dem Wappen des Ordens befindet sich ein anderes mit demselben schwarzen Kreuz aber in goldenem feld (vielleicht ein Hofwart von Kirchheim)48), während das mit der linken Balfte sichtbare Wappen einen goldenen Balken in rot zeigt, das fich mangels des Belmtleinods nicht bestimmen läßt.

Schon aus der Scheidung in diese Bruppen ergibt sich der Stiliftische Charafter Des verlorenen Rirchenschares. Die überwiegende Zahl fämtlicher dargestellten Begenstände gehört der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts an und ist teils dentichen, teils italienischen Ursprungs, Monstrangen und Kustafeln find zum Teil noch mehr oder weniger gotisch - insbesondere die mit dem Wappen des Deutschritter · Ordens versebenen andere zeigen eine merkwürdige Verschmelzung von Gotif und Renaiffance. Meift ift dann der fuß völlig in Renaiffance gehalten (f. fig. 7-13 und Caf. X), die bisweilen schon ans Barocke streift, desgleichen die oft sehr reizvollen Saffungen der Blascylinder (vgl. die Sig. 14 und 15), mährend die Befrönung durchweg gotische formen aufweist. Die Vermittlung zwischen dem Renaiffance Unterbau und der gotischen Befrönung wird durch die die lettere tragenden Stützen gebildet, welche zum mindesten alle mit Renaissancepostamenten aufangen; in einzelnen Sällen find diese Postamentchen mit Mischen, in anderen mit Comenmasten ausgestattet. Auf diesen stehen entweder quadratische, zum Teil über Eck gestellte Pfeiler, die bisweilen von Reben umrantt find, - oder es find ftatt der Pfeiler grazios gehaltene Engel eingeschaltet.

Diese Stilvermengung, welche zwar teilweise darin ihren Grund haben mag, daß die betr. Derfertiger noch mit alten Modellstücken arbeiteten, fann doch auch der Beobachtung entsprungen sein, daß die Renaissance in ihren formen zwar für die Suge, nicht aber auch für die leichten Befrönungen einen

Erfat bot44); an ein nachträgliches Unflicken des Suges, 3. B. an Stelle des etwa zerbrochenen gotischen, ift bei der innigen Derschmelgung der beiden Stilarten nicht zu denken. Überdies greift ja die Botif in der Kleinfunst noch weit ins XVI. Jahrhundert hinein; so war 3. B. 1886 auf der funft bistorischen Abteilung der schwäbischen Kreisansstellung in Ungsburg (unter 27ummer 1330) eine ganz gotische Mon-



stranz, datiert 1564, fig. (2. Dergoldeter Monstranzenfuß; vgl. Caf X (fol. 41).

ausgestellt. Was den technisch-funstlerischen Charafter des Kirchen schanges betrifft, so ist derselbe namentlich durch die drei por wiegend zur Verwendung gekommenen Materialien bedingt: Metall, Bolz und Sammt (bezw. Seide); alle drei find aufs feinste verarbeitet und erscheinen in der mannigfachsten Weise miteinander fombiniert.

Die Silbergeräte gehen zum Teil an Einfachheit der Ausstattung allem andern voran; aber bei aller Schlichtheit find die formen doch meift von großer Schönheit und geben ein erfreu liches Bild des feinen Geschmacks sowohl des Herzogs als seiner Silberschmiede. Mit verschwindenden Ausnahmen haben wir es hier mit getriebener Urbeit zu thun, die namentlich an den reicheren Stücken von Ziselier und Gravier-Arbeit unterftütt wird. Einzelne Stücke find allerdings reicher deforiert; aber auch da, wo nur konventionelles Ornament angewendet ift (3. B. an dem Kännchen auf Caf. XV), oder wo die Dergoldung sich auf einzelne Blieder, auf ein Wappen u. f. w. beschränkt, ift die Besamtwirfung von jenem hauch des Liebreizes übergoffen, der als das Produkt wahrer künstlerischer Empfindung stets anfpricht. Brogerer Reichtum zeigt fich dann an den Ceuchtern, den Hoftienbuchsen und den Rauchfäffern; einige umfaffender ornamentierte Stücke erscheinen gang vergoldet. Weitaus am reichsten entfaltet sich aber die gange fürstliche Dornehmheit der

<sup>12</sup> Molfgang von Cytenbefen war Landfonnbur der Deunch Ordens-Vallei Granten von 1496—1326 (nach Joh Doigt, Gelffe d. Deutsch-Alter-Ordens . . . in Deutschland Verlin 1837. I. S. 663); nach Sibmacher Wappenbuch (neuelte Ausgade von Citan von Heftner 28), IV 1. Abt. S. 33) war er der legte feines Geschichten und kard zu Ellingen (Edsz-Aum Weisenburg a. S.). Wappen: der ichen Schaffsprein in Silber. — Das Wappen ber Sietenberg — votes, Ingelfsmisse Geschie (mit zwei Ausgadischern) in Silber — gibt Sibmacher (Allenberger Ausgade um 1635, 28), I. S. (04), unter denen der Fränklichen Geschiederter, Parabords feiterlinghers jiete im Seg.-Aum Kollenburg a. d. Camber Geschiederter, Parabords feiterlinghers jieter im Seg.-Aum Kollenburg a. d. Kamber (d. 1838). Diese Angade verdanste ich dem fgl. Aut Ges. Sett. F. Warnerste im Serlin.

<sup>\$\ \$\ 1.0 \]</sup> dannt Dr. M Rotenbergs Betprechung von F de M (v) til sor de Charties, im "Kunftgewerbeblatt" [886 S. 140.

Renaiffance an denjenigen Stücken, welche gur Aufbewahrung der heiligsten Objekte, welche die Kirche befag, bestimmt waren und an welche eine strengglanbige Zeit auch die hochsten 2ln forderungen hinfichtlich der Ausstattung stellte, an den Reliquienbehältern,

Die einfachsten unter diefen find Kaffetten aus Eben: holz, entweder mit Silber, und Boldornamenten oder mit gestickten Einsätzen verziert; reicher schon erscheint ein Par kubisch gestalteter Reliquiarien (fol. 11) aus silberbelegtem Ebenholz mit perglaften Wänden, überragt von durchbrochenen Kuppeln mit goldgesticten Einfägen. Undere Kaffetten find gang mit gold gesticktem Stoff überzogen. Das häufige Vorkommen der Gold stickereien, die Urt ihrer Derwertung und Ausführung unter

Beigiehung von Gold- und Silberschnüren, von Perlen, flittern, vielfarbiger Seide 2c., läßt auf den hohen Brad von fertigfeit schließen, mit der diese Technif gehandhabt wurde (Taf. II). So. wohl die Schädelfiffen, wie die Schädelhauben weisen davon hübsche Beispiele auf; das intereffantefte aber ift ein Kiffen mit einer Reliquie des Upostels Philippus: es ist von dunkelgrauer Sarbe, an den Ecten durch Boldfnöpfe eingefaßt und durch leicht bewegte goldgestickte Ranken in rhombische Felder geteilt, auf welchem buntgestickte Blumchen äußerst reizvoll verteilt find 45)

Reliquiarien aus Ebenholy in Cafelform (,,tabulae") find mehrfach porhanden; unter ihnen befinden fich zwei der vornehmften Stücke der gangen Sammlung. Eines derfelben (Caf. I) ift un-

geachtet der Wechselfälle dreier Jahrhunderte in ziemlich gutem Zustand erhalten geblieben; das andere (mit den Reliquien des bl. Stephan, fol. 19) ist schon 1771 verstümmelt worden 16). Es besteht aus einer rechteckigen, umrahmten Tafel mit Sockel, Be-

fims und gebrochenem Segmentgiebel, in deffen 21Titte auf einem fleinen Postament ein goldenes, emailliertes Däschen fteht; vielfarbig emailliertes Gold (Rofetten, Trophaen) schmudt auch die Glachen des Rahmens, fowle als flaurliches Relief das Mittelfeld. Don diesem Relief, welches ein "Krippl" - d. h. die Geburt Chrifti mit der Krippe, den hl. 3 Königen ic. darstellt — sagt eine Notiz, daß es ,1771 zu der neuen Monstranz verschmolzen und an deffen Statt eins von Miniatur gemahlen worden" (f. Tert zu Caf. XI). Bei einem andern Reliquiar (fol. 21) ift ein die Reliquie einschließen





fig. to. Silberner, 3. C. vergoldeter Monftrangenfuß au Fig. 9 gehörig.

tabulae" fol. 6) hatten laut Mafftab die beträchtliche Bohe von 8 Suf. Sie zeigen einen strengen architektonischen Aufbau, in deffen Mifchen und Füllungen die Reliquien untergebracht waren. Un Broge und Schönheit werden dieselben aber übertroffen durch ein Cabernatel, mit deffen Darftellung das Beiltumbuch eingeleitet wird (fol. 5). Der untere Teil variiert das Motiv des römischen Triumphbogens in der Weise, daß die feitlichen Bogen durch Mischen ersett find, wobei die hohen Postamente der dorifchen Säulen unter den Mifchen durchlaufen; das reiche Gestims, deffen vorgefröpfter Mittelteil mit einem gebrochenen Biebel gefront ift, trägt eine Baluftrade mit Obelisten und Dafen, hinter welcher fich ein fuppelgefrontes Oftogon erhebt. Der gange Bau, welcher dem Magitab nach etwa 13 fuß Bobe

gehabt haben muß, ist aus schwarzem Holz mit reicher, geschickt angebrachter Silbergarnierung 17); über das in dem Thorbogen stehende reiche Reliquiarium val. den Text zu Taf. IV, oben.

Caut beigeschriebener Motiz wurde dieses Cabernafel 1605 pollendet und

| ab aurifice . | 709 fl. |
|---------------|---------|
| a scrinerario | 120 ,,  |
| idæa          | 6 ,,    |
|               | 82 = fl |

Diese Rechnung ift dadurch mertwürdig, daß fie einen Poften für den Entwurf einer mehr oder weniger funftgewerblichen Urbeit aufweist, ein in jener Zeit wahrscheinlich seltener Sall. — Dieser Bruppe der Bolgarbeiten schließen fich auch die manchfachen Sormen der Krugifigfüße (fig. 4, 5 u. 6) an.

Selbstverständlich überwiegen die Urbeiten aus Edelmetall. Den Monstrangen und Krugifigen, Statuen und Kassetten, an welchen nur durch den Wechsel von Silber und Bold eine farbige Wirkung erreicht ift, ftehen andere Urbeiten gegenüber, welche die durch Email und Miello, Steine und Perlen zu erreichende Kraft der farbe zum Ausdruck bringen; an einem Stück (Caf. III, unten, scheint verschiedenfarbiges Leder jur Unwendung gekommen gu fein. Muffer den auf den Cafeln gegebenen Abbildungen und den zugehörigen Beschreibungen sei noch auf

zierliche Bold-Email-Urbeiten darftellen. Die naheliegende Frage nach den Derfertigern ber einzelnen Stucke fann nur in febr ungenügender Weise beantwortet werden, selbst wenn man die papstlichen Beschenke die Arbeiten mit dem Ordenswappen aus dem Spiel läßt; zu legtern fei nur die

die fig. 17 n. 20 aufmerkfam gemacht, welche

Bemerkung erlaubt, daß ihre Herkunft aus die 16. Kassungeines Glas der franklichen Groensballei vielleicht auf erlimbers (36. 41; vgl. Zaf. X). der frankischen Ordensballei vielleicht auf Mirnberg als fabrifationsort hinweist. Will man zu sichern Resultaten gelangen, so sind solche am ersten

durch genaue Vergleiche der Abbildungen des Heiltumbuches mit beglaubigten Urbeiten zu erhoffen.

Eine Legende will wiffen, daß Bans Müelich die Entwürfe zu den Begenständen gemacht hat; aber abgesehen davon, daß dieser Meister schon 1573 gestorben ift und die Schenkung des Herzogs aus beträchtlich späterer Zeit datiert — was ja

45) Diefes Riffen, auf bessen Wiedergabe in Kahtbruck der Farbe wegen verzuhret werden mußte, wird vorausssichtlich bei Fr Lipperheide. Zerlin, in farbiger Darstellung publiziert werden

46) Da ber Effett diese Stile's hanpflächlich auf der garbe beruht, so schien feine Wiedergabe in Lichtbrud unthunlich.

47) Der Juftand des Originals, auf welchem die Silber-Ornamente fich jum Ceil nur mehr ichmach von Ben Grunnus, auf wergen vor Erner-Orinnment ing jann eine mur mehr ichmach von bem ichmacist Grund beheber, mache eine mittige Wiebergabe in Lichbrard unmdalich; ährlich liegen bie Derhältniffe bei anderen Bolgabeiten 42). Eine andere Deutung fann man bem Deut inden, meldes im Original allerdings fiatt des e ein ae (n.) zeigt, schwerlich beilegen; ubea ift siere gleichbedeutend mit imago

die Beteiligung Müelichs mit Entwürfen nicht ausschließt —, so kann dieser Legende keine höhere Bedeutung beigelegt werden, als die, daß man eben jenen Meister als Gattungsbegriff hinfiellte, wie dies in Italien mit Cellini geschieht. Der Entstehungs-



fig. 16. Espartie eines Ebenholz Postamentes; Urbert von Chensophorn-Kenster, 1899. — Silber, teilweise vergoldet (fol. 7).

zeit nach könnten am ersten die aus dem Nachlaß des Herzogs Albrecht IV. herrührenden Stilde auf Mülelich zurückgeführt werden; in formal dekorativer Hinscht zeigen mehrere Stilde (z. I. auf den Tafeln XII, XIII u.XI) einige Derwandsschaft mit den von I.v. Hefner-Alteneck ihm zugeschriebenen Entwürfen zu Prachtrüstungen im k. Kupferstich-Kabinet in München, wenigstens hinsichtlich der das Kartonchenwerk wohlsthuend unterbrechenden gerablinigen Zänder.

Im Buche selbst wird nur ein einziger anderweitig bekannter Goldschnied genannt: Christ. Center, und zwar als Derfertiger einer silbernen Statuette des den Satan bekampfenden St. Michael auf Chenholzpostament thierzu zig. 169.

Der Eintrag lautet:

Imago haec S. Michaelis seu statua Norinbergae a Christophoro Lencker anno 1596 ultimo Decemb. facta habet sine pede argenti marcas . 60 12 loth, 3 qu.

singulas pro 32 taleris49)

praeterea ornatus pe-

dis seu basis . . . . 6 8 ,, 3 qu.

2441 fl. 46 kr.

insuper argenti sectilis 10 loth 2 qu. sed marcam pro 10 fl. pro laminis parandis ad sectionem 6 fl. universim . . .

dis ad sectionem 6 fl. universim . . . . 12 fl. 33 kr. 5 Pf. denique pro inaurando sunt dati 40 ducati 1 p. 2 fl. . . . . . . . . . . . . . . . 80 ,,

Constitit ergo solum ab aurifice

In Summa 2534 fl. 19 kr. 5 Pf.

Zugleich geht aus dieser Rechnung hervor, daß zu der im Sockel angebrachten Stickerei minderwertiges Metall verwendet wurde und daß Cencker auch den Cahn, d. h. die Camellen für die Goldfäden zur Stickerei herzurichten hatte<sup>50</sup>). — Die zum creil vergoldete Gruppe hat im Ganzen und im Einzelnen eine große Ühnlichkeit mit einer Holzstuhrtur aus dem "Grünen Gewölbe", welche in den von Gräße herausgegebenen Sichtburcken auf Tasel XXXVII dargestellt aber nicht weiter beschrieben ist.

Ein direkter Dergleich der Abbildungen des Heikunducks mit solchen nach noch vorhandenen Gegenständen führte in vier Källen zum Tachweis naher Derwandbischaft. Sei einer Kalsette, die im Buch selbst noch zwei Modell-Derwandte besigt, konnte, obgleich noch drei sehr ähnliche existieren, weder über Derfertiger, noch heimat derselben etwas Sicheres nachgewiesen werden; das Nähere hierüber enthält der Text zu Tassel IV, oben. — Der zweite Kall betrifft ein paar Keuchter, deren schon Stockbauer gedenkt und deren silberne Duplikate auch in dem großen Tasselwerk über die "Reiche Kapelle" (Tas. XIX) abgebildet sind; es besteht nur der Unterscho, daß die Leuchter des Heitunduckes

auf vergoldeten, mit Casursteinen und mit grob emailsierten Beschlägen besetzten, sonst ganz schlichten Kassetten stehen, begeleitet von se einem etwas unsormig großen, gestügelten, nacken Knaben.

— Der dritte Fall sit der interessantsseite dem es handelt sich dabei um nichts Geringeres, als um eine Urbeit Wenzel Zamnitzers: Cas. XVI und der zugehörige Cept begründen diese Behauptung eingehend. — Der vierte Fall, welcher bei Cassel nächer erläutert wird, bezieht sich auf Goldemailarbeiten in der Reichen Kapelle.

Die wenig Hoffnung auch nach den bisherigen Erfahrungen besteht, aus archivalischen Totizen sichere Anhaltspunkte sit die Zestimmung der Meister zu erhalten, und wie gewagt se auch scheinen mag, aus den in den Hofzahlauntsrechnungen von der Mitte des XVI. Jahrhunderts an vorkommenden Goldschmieden einen auch nur annähernden Schluß auf die Derfertiger der in des Herzogs Auftrag ausgeführten Gegentfände zu ziehen, so schauß zusammengestellte Liste deutscher und v. Schauß zusammengestellte Liste deutscher (meist Münchener, Augsburger und

Stockbauer und v. Schauß zusammengestellte Liste emäillerte Arstel beutscher (meist Münchener, Angsburger und Aufmberger) Golbschmiebe, welche für den bapr. Hof gearbeitet haben, beträchtlich zusammen, wenn wir erstens die nach 1607 (dem Codesjahr Mich. Millers) auftretenden Meister außer acht lassen und zweitens nur diesenigen aufgählen, welche als Derferstellen und zweitens nur diesenigen aufgählen, welche als Derferstellen.

tiger von Kirchengeräten angeführt werden 51) Unter diesen muß der in den genannten Rechnungen jener Periode am meiften vorkommende Beinrich Wagner aus München zuerst genannt werden; er wird gelegentlich - 1592 als "Boldschmied und handelsmann" bezeichnet und scheint eine Urt von Hoflieferant gewesen zu sein, da er 3. 3. im Jahr 1584 faft alle Baftgeschenke an Besucher des herzogl. Hofes und an Befandte u. f. w. für zusammen rund 2700 fl. zu liefern hatte. Ebenso fallen von der gesamten i. 3. 1592 für "Derehrungen" ausgegebene Summe von 14064 fl. I fr. 2 % auf Gold- und Silbersachen 13789 fl. 3 kr. 3 &, wovon Wagner mit 7814 fl. 40 fr. (für 85 Becher, 10 Kannen, 5 andern Geschirren, 30 Ketten, 23 Ringen, I Urmband 2c.) teilnimmt. Seine Stellung als Hoflieferant spricht sich auch sehr deutlich aus gelegentlich der Reise des Berzoas Maximilian nach Rom (1593), den er mit den damals üblichen Baftgeschenken zu versorgen hatte; die Derehrungen enthalten nämlich eine Reihe von Einträgen für B. Wagner unter der gemeinsamen Überschrift "was Herzog Maximilian mit sich nach Rom genommen": Ringe und Silber geschirr ("Pecher") im Gesamtwert von etwa 1800, bezw. 2200 fl. Unno 1597 ist Wagner sogar der einzige bei den "Derehrungen" genannte Goldschmied mit rund 8400 fl.; außerdem siguriert er noch bei einer von Herzog Philipp (Bischof von Regensburg und Kardinal) dem papstl. Besandten (Joh. Bapt. Saffatello) geschenkten "guldin Ketten" mit 450 fl. 24 fr. Schon 1597 erhielt er vom hof "umb daß er die Marth verguldt Silbergeschirr per fl 17 hergiebt 100 fl"; im folgenden Jahr arbeitet er aber nur noch ein Quartal unter dieser Bedingung. Es ift nicht unmöglich, daß der Bergog in Rücksicht auf die beabsichtigte Schenkung diesen Lieferungsvertrag abgeschloffen hatte, wobei Wagner durch die Zahl der Aufträge für den Entgang am Einzelgewinn entschädigt werden follte; damit wurde stimmen, daß 1580 die erfte Eintragung für kirchliche Begenstände auf Wagners Annen erfolgt: "per etlich Monstranzen auch andre Sachen als Heilthumb und dergleichen, so sein f. G. erkausst haben . . 250 fl. - Weiter folgen: 1584, vergold. Kannen gu

<sup>49)</sup> Aach v. Praun (... Ceutiches Münzweien ährere und neuerer Feiten; Leipzig, Wergandiche Buchfolg. 1784. — 3. Auflage S. 96 ff.) wurde durch die Arichsmünzschung von 1859 der Chafte zu 68 Kreuzer — ( ff. 8 ff. selhgesent; diese Avennierung liegt obiger Vonnung wir Grunde.

Nachmung ju Ginude

30) In feiner "Kunste und handwerksgeschichte der Stadt Ungeburg" gibt v. Stetten

50) de spiere "Kunste und handwerksgeschichte der Stadt und seiner freundlichen Mitteilung von Dr. Id. Zust in Zugeburg war Chr. Ceneder scho
chiese freundlichen Mitteilung von Dr. Id. Zust in Zugeburg war Chr. Ceneder schon

chres des Gestell in Ungeburg, wo er sich spieter aufstigt undehe und am 23. Offober 1885

verspietautet; er stadt dewende den is. Juil 1613. (Ogs. auch Illg. Sig. 1887, Ur. 258, Bet.)

Mit desen Charlochen reint sich allerdings obige - i. I. 1664 und Alleren Belegen

eingetragene — Rechnung nicht zusammen.

<sup>51)</sup> Wo im folgenden bei den Goldsichneden z. kein Ortsname beigefügt, ift stets Utlinden der Wohner der Zeitersmann. – Die verliegenden Angaben berusen auf eigenen Ausziligen aus den Hosphlamtsrechnungen.

28 fl. 7 fr. 4 & und 34 fl 1 fr. 6 &; zwei filb. Kirchentafeln in getriebener Arbeit 215 fl. 32 fr. 3.; — 1592 mehrere vergold. Kannen im Gewicht zwischen 1 M. 1 C. und 1 M. 11 C., zum Preis von 17 fl 49 fr. bis 30 fl. 35 fr.; - 1596 Beden und Kannen; 7 Einträge für vergoldete Kannen; - 1600 2 vergold. Kannen und Becken darunter I Paar von getriebener Urbeit: 695 fl. 31 Kr; - 1601, ein groß, filb. Becken und Kanne 116 fl. 29 Kr.

(3m speziellen Hofdienst scheinen auch die Boldschmiede Ulrich Schwegler und hans Schwanburg gestanden gu haben. Ersterem waren 1594 als Jahresgehalt 400 fl. ausgeworfen; er erhielt aber nur 100 und 1595 gar nichts, wofür

ihm 700 fl. gutgeschrieben murden. Letterem, der schon 1586 als "Boldschmiedgeselle, wegen eines gemachten Magdalenen Pilds 12 fl" erhielt und 1590 in die Zunft eintrat, erging es etwas besser, indem er wenigftens den Gehalt von 200 fl. für die Jahre 1594 - incl. 1596 wirflich erhielt, wenn auch jum Teil verspätet; im Zunftbuch ist sein Mame wie oben eingetragen, während er in den 5. 3. U. Rechnungen zuerst

hans von Schwanburg, später hanns Schwannenberger genannt mird.)

Der Mame der Boldschmiedfamilie Melbeer, deren "redendes" Wappen ("Mehlbär") nach dem Zunftbuch ein steigender Bar von Silber in Rot ift, kommt relativ häufig in Derbindung mit kirchlichen Begenständen vor, allerdings meist "Melper", später oft sogar "Melperger" geschrieben. Isaat Melbeer († 1592) scheint für die Herstellung geschmelzter Wappen besonderes Geschief gehabt zu haben, da eigene Zahlungen dafür

vorliegen: 1571 umb gemacht Bayr. Wappen auf die verehrten Erintgeschirr 25 fl; - 1572 für etliche geschmelzte Wappen 16 fl. Kirch liche Beräte von ihm find erwähnt: 1580 Monstranzen und Undres 19 fl; — 1590 "für einen gemachten Kelch" 32 fl. 26 Kr. — Baufiger tritt Jakob Melbeer auf: 1599 "per Belohnung einer von Silber durchbrochener Wärme- und Rauchpfanne, so er 1598 gen Hof gemacht . . 22 fl" (offenbar nur Urbeitslohn); "per Machung eines Weihkeffels, so er in die Boffapelln gemacht; über das Silber, welches er daran empfangen noch . . 31 fl. 33 fr" (d. h. Mehrverbrauch an Silber); -1605 "Urbeit in die Boffapeln . .

11 fl 21 fr"; - 1607 "Silberkannden, Cruzifig u. Undres . . 18 fl. 10 fr. 4 &"; "filberne und ganz vergult Cibori, wie ein Monstranz geformiret . . 162 fl"; "per merlei Urbeit . . . so zur Sarch St. Castuli gemacht worden 1908 fl. 9 fr." - Chobias Melbeer ist nur ein mal zu nennen: 1584 "Macherlohn eines filbern Rauchfaß 17 fl." — Mit Rücksicht auf das Dorkommen eines emaillierten Wappens auf Bold (fig. 20) darf noch Cafpar Sechner genannt werden: obgleich die betreffenden Einträge 1599 — sich nur auf Silber-Email beziehen: "auf Drey Deckhel drew filbern verguldte und geschmelzte Wappen ... 9 fl";

"2 Wappen so er von Silber vergoldter und geschmelzter Urbeit auf 2 Pecher gemacht 6 fl."

für kirchliche Begenstände kommen ferner in Betracht: Balthafar Widmann (Augsburg): 1573 zwei "Opfer-

fendl", 1575 "filb. vergold. Khandl, wog 1 Mf. 3 Coth . . 22 fl. 33 fr. 4 %"

"Dem Berolghover Boldschmied (1573) . . . etliche Kelch in die Capelln der Meu-Dest . . 46 fl. 6 fr., 21 1/2 . . . "

Beorg Tillger: 1573 "umb ein filbernes und verguldts Schällel 52), wiegt 12 C. 1 qu. 2 &"; ein andres zu 8 C. 2 qu., beide Mal das Cot zu 1 fl. gerechnet; — 1578 "filber vergold. Kelch . . 33 fl. 15 fr."; "per ein weißfilbernes und verguldts

Kännteln . . 22 fl. 52 fr. 4"; "per 3mo weiß filberin verguldt schallen . . 39 fl. 30 fr."; "per ein Monstrangen und zwei weiße Släschl . . - - 147 fl. 1fr."; (die vier letten Posten ftehen ausdrücklich auf dem Konto der Herzogin).

hans Reimer: 1585 "per Macherlohn eines gang goldenen Kreuzes, fo mit fostlichen Schmarallen versetzt und durchaus geschmelzt worden . . 2100 fl."; 1598 "per Machung

fig. 18. Goldftickerei; vgl. Caf. 11

eines gulden Kelches . . . 170 fl."

Georg Bernhart (Angsburg): 1585 "ein Eriftalen Rhor von Ebenholz gefaßt, - - von wegen einer guldin Monftrangen (guf.) 79 fl." (ber erste dieser Posten konnte auf das oben, S. 11, beschriebene Reliquiar gehen, zu welchem fig. 14 gehört); 1599 "wegen etlicher für Ihr. Durchlicht. von Silber, Bold und Ediftein gemacht Trüchlein, Pilder und andrer Urbeit, vor Unno 97 ... 1273 fl. 17;" 1599, mit Niclas Kalb gemeinsam: "umb gemachter Monstrangen bezahlt, Ausstandt de

Unno 92, laut fürstl. Befehl . . 318 fl. 19 fr." Stockbauer (Kunftbestrebungen 2c. S. 101) erwähnt einen Brief von Bernhard vom 13. XII. 1589, in welchem er dem herzog von verfertigten Arbeiten berichtet, u. 21.: goldenes Trühelein, Ebenholz-Crühelein mit spanischer Arbeit, 2 Monstranzeln.

Beorg Eifelein: 1587 "wegen einer verfertigten Monstrangen, für fein Macherlohn und andere Arbeit 757 fl."

Undr. Uthemftett (2lugsburg): 1587 "6 filberne Pilder und mehr 458 fl. 20."; "umb zwei Sylbrine Cruzifir für Ir. f. G. 110 fl."

Ubraham Sedhin (Zeggin), 1587 "vergulten Reich . . . 106 fl. 47 fr. 3  $\mathcal{S}_i^{n}$ ; 1605 "an 2 filb. 2litärchen, Zusstand von 1594 . . 75 fl."; "2 2litärlein von Eibenholz . . 45 fl. 10."; "von flein und großer Zierung eines Altars . fl. 206"; "wegen Machung und Zierung einer neuen Monftrangen . . 15 fl. 49 fr." - "erfaufft Glafer zu 2 Altarl und

Monstranzen . . 2 fl. 30." — Jakob Unthony (Augsburg): 1605 "an 1 Altar . . . 342 fl. 17.; 1606 ("Unthain") "2 filb. Ultarl 420 fl."



Gold und Silberfinderer ogt Cat II. ftg. 19

52) Schelle, vielleicht Mefiglode; pgl. Unm. 20.

Math. Walprun (Angsburg, wohl identisch mit Wallbaum): 1605 "an ein Alkärl von vergulter und Silber Zier ... 535 st. 29."; "Zierung eines Alkars mit Engelsköpfen u. And. .. 213 st. 45." —

Neben den Goldschmieden sind noch — allerdings in weit geringerem Grad — die Tischler ("Kistler") und Sticker zu beachten. Unter ersteren kommen den Rechnungen nach allein in Vertacht: Heinr. Schön (1592 "Machung 8 Truhen, darinnen man die heitlund hernntragen. 8 st."; 1594 "Urbeit zum Ultar... 8 st. 15 st.") und Paulus Dietrich (Sohn des Urchitesten der

Michaelskirche): 1601 "Ebenholzpostament für ein filbern Bild gemacht . . 16 fl."; 1605 2 Altär aus Ebenholz 72 fl."; "Alltar . . 98 fl."). - Unter den Stickern, welche in den Rechnungen vortommen, läßt fich ein hinweis auf firchliche Arbeiten kaum ausfindig machen; am häufigsten ift ber Mame Bans Menn. ginger (der schon 1573 und noch 1599 porfommt) 3um Teil mit recht namhaften Posten, so 1594 (628 fl. 17.), 1599 (581 fl. 40.); Alltartücher und eine "Seidenfahne zu der Herrn Ihesuiter Khyrchen werhe" find die einzigen auf kirchliche Urbeiten bezüglichen Posten. Weiter werden genannt: Ba. früchtl (1573, Altartücher), Seb. fachner (1584, rot und weiß damastene gahnen), Conr. Peiln ftein (1585), 3oh. ferdun (1593, hofftider), Undr. Engliperger (1599, hofftider, "per Waidtasche u. Undres" . . .).

Zum Schluß stehen wir vor der Frage nach dem Verbleib dieses reichen Kirchenschages. Zum größten Teil wird sie nie befriedigend beantwortet werden können; zum kleinsten Teil gibt uns das Buch selbst die richtige Untwort darauf.

Da sagen schon Aotizen von derselben Hand welche anno 1664 die Vorrede geschrieben, daß diese Kännichen "nit vorhanden", daß siene "Leichter verschnielzt und gresser gemacht worden", u. s. w. mit einem Wort, daß schon damals gar Manches nicht mehr vorhanden war. Ausdrücklich heißt es von einigen Stücken "ist zu Schwedischen Kriegszeiten in Rantson geben worden"; rantsonieren nannte man damals das Costausen gefangener

Offiziere. Auch spätere Aotizen aus dem XVIII. Jahrhundert, welche meist eingeklebt sind, berichten über einzelne Abgänge; da ist ein Kruzisse, dort ein "Plätts", dann wiedet, ein "Leichter" "gestollen" worden u. s. w. Wenn die Schweden, welche vom 17. bis 31. Mai 1632 in München waren, etwas dem Schatz entstremdet hätten, die Mitglieder des Jesuitenfollegiums hätten gewiß nicht versäunt, darauf bezügliche Bemerkungen zu machen; Gustav Ilden von der Kirchenschaft zu serbors die Kirche — ob er auch den Kirchenschaft zu sehen bekommen, ist freisich wenig wahrscheinlich. Manches von dem, was im Schwedenkriege geopfert, wurde später wieder erset, so lautet

eine zu fol. 6 gehörige Bemerkung: Omnia facta de novo anno 1658; quia vetera data Suecis pro litro. 39. Jehitenordens (1773) ein beträchtlicher Teil des ursprünglichen Kirchenschages, insbesondere der Schenkungen Wilhelms V. und seiner Gemahlin vorhanden gewesen sein, da Inton Cranmer, "der churfürst. Hofftrche bei d. heil. Erzengel Michael Probst. noch 1776 in seiner Beschreibung Münchens — des "teutscher Bomte dursstehung dens — des "teutsche Bomte. das "Alles herrlich, die fosstene Aussierung der 12 Allfäre, die Kleidung der Priester, das vielfältige Gold und Silberwert im sinterlassenen Schage der Stifter und anderer Fürstenpersonen".

Als Herzog Wilhelm den Auftrag erteilte, jenes Heiltumbuch anzulegen, damit man "Zerbrochenes oder Derlorenes wiederherstellen" könne, — da ahnte er nicht, welche Wandlungen das Kunstgewerbe durchmachen werde, bis es wieder den Gesist der Alrheiten des XVI. Jahrhunderts erfassen und in ihm schaffen lernte. Seine Kürforge hat leider nicht verhindert, daß fast seine ganze reiche Schenkung verloren ging; aber sie hat die jetzt lebende Generation in den Stand gesetzt, nach drei Jahrhunderten die Schöpfungen seiner Zeit mit dem wieder erlangten Können von neuem erstehen zu lassen.

7 li., ia dem griechischen λ τρον, Colegeld, nachgebildet





fig. 20. Gold Emailarbeit (in der Farben rot, hellblan, weiß und ichwarz an einem Ebenholz-Kruziftz; wirkl. Gi (fol. 38). Oben: Endigung de Kreizsaume, unten. Altanzwaper wom fuß des Arenges.



## Beschreibung der Safeln.

Bemerkungen: Bei allen runden Gegenständen (Monftranzen, Gefäßen ic) find die Hohn eine ge aus der perspektivilchen Unsicht stels auf die Uchse reduziert, die Hohn der Kannen, Kannechen u. i. w. ist stels inkl. Deckel, Kiropf oder Ausgust, aber erft. henkel ju verstehen. — Die Breite der Kassetten ist sies ohne Gesinssunsladungen gedacht.

Wo es durch einen beigezeichneten Maßstab oder durch den Dergleich einer einegesichneten Actiquie mit der für diefelbe im Indez eingetragenen Größe möglich war, da wurde die wirkliche Größe berechnet und auf der Tafel eingetragen, mit den Albfürzungen:

L. - Länge,

**Б.** = Боре,

B. - Breite,

D. - Durchmeffer des Gefäßes.

Wo mehrere Stüde auf einer Cafel dargestellt find, da stehen die Bemerkungen zu den obern stets links, die zu den untern rechts. Die in Klammern beigeseizen folienzahlen beziehen sich auf die

Die in Klammern beigesetzten foliengablen beziehen fich auf die 1887 erfolgte Neu-folierung und gwar bei Caf. I-XXVII auf das ällere,

Taf. XXVIII—XXX auf das neuere heitumbuch.

Die dem heitlumbuch entlehnten Gewichtsangaben (M., C., Qu.)
bedeuten Mark, Sot und Quinthen ober Ungen (4 Qu. — 1 C., 16 C. —
1 M., 2 M. — 1 Phd.). Das Gewicht der hier gemeinten Mark läßt sich nicht genau fürteren. Die alte Nürnberger Mark (im 16. Ihdt.) wog 238,000 g ("Munft und Gemeebe", 1885, 5. 302); die alte Agensburger Mark wog 246,144 g. (Muffat, Belträge zur Gelch, d. bayr. Münzweiens. Likad. d. Wissenschunger den Zoer Jahre Geltung hatte, zu Grunde, so hält die Mark (b. h. das halbe Pund) 280 g.

#### A. Reliquienbehalter und andere Schaustude.

Cafel I. Reliquientafel fol. 22: mit ver schiedenen Reliquien Chrifti. Der architektonische Aufbau aus Ebenholg mit goldgestickten füllungen aus rotem Sammit; famtliche aufgeseigten Metallornamente find aus emailliertem Golbe; außerdem ichmuden 18 Gemmen in Goldfassung die Friese, Postamentslächen u. s. w. — Die Zeichnung biese Reliquiariums bietet durch den Bergleich mit dem noch vorhandenen Driginal Gelegenheit, die Gewiffenhaftigfeit des Zeichners festzustellen; aus dem Dergleich geht auch hervor, daß das Driginal feither einige fleine Underungen erlitten. So fehlen 3. B. die goldenen, emaillierten Buthaten am Umrig und die beiden obersten Gemmen sind in den Fries des Saulen-Gesimses herabgesett worden, wo auch die Gemme der Archivolte Plate gefunden. Die Steine find, vielleicht mit Musnahme von dreien, mahr scheinlich antif; meift ftellen fie geflügelte Benien dar. In dem zweiten niederen Sockel ist links ein Stier mit bartigem Mannshaupt dargestellt, ähnlich der antifen Juspersonisstation, wie sie 3. 3. bei den Alfaigen Raepte aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. vorkommt. Die drei größeren Steine im unteren Sockel - Neger, Negerin, Poseidon mit Umphitrite - stammen vermutlich aus dem 16. Jahrhundert und ift namentlich der größte derfelben eine fehr fchone Urbeit 54

Alls Derfertiger darf man wohl jenen — bis jeht noch unbekannten — Goldichmied annehmen, der die beiden überreich mit Goldemail geschmickten Sebenholgaltärchen sitt die "Reiche Kapelle" gearbeitet hat, welche auf den Tassell in XXI der bett. Publikation dargestellt sind. Auf beiden sommt nämlich wiederholt eine rot und weiß emaillierte Volutenrankt vor, welche nach Größe, Gestalt und sogar in der Emaillierung genau mit jener übereinstitumt, welche sich an unseren Keliquiar zu beiden Seiten des niederen zweiten Sockels besindet. (Auch das auf S. II beschriebene Reliquiar des h. Stephanus geigt verwandte Vetails.)

Durch Cackerung des holges hat das Ganze an Dornehmheit viel verloren; nicht minder leidet die feine Wirkung durch seine gegenwärtige Befestigung in einem Kästchen, dessen das Ukcssing mit silbernem Strahlenkranz besteht. Das Kästchen selbs ist eine Boule-Urbeit aus dem Ende des 17. Ihdis.; die Thirthen sind auf der Junenseite mit durch brochenen Silbervornament auf Messingurund verziert. — (H. 48 cm.)

54, Obige Beurferlung der Gemmen verdaufe ich heren Dr. Migganer vom fal Mundabinet

Tafel II. Bwei Relignienkäftden, mit roten, goldgestieftem Stoff überzogen.

Bei dem oberen (fol. 13) find die Ornamente durchweg in Gold mit alleiniger Ausnahme der runden Undpffden, welche wohl aus Silber bestanden. Das Käsichen ichein und eine der Cangleiten umgefippt dargesellt zu sein, wodurch der Deckel sich dem Beschauer zuwendet. Besonders beachtenswert sind die die Enden der Schleisen zusammensaffenden entaillierten Unspfeln (fig. 17), von denne eine Besichtrist (b. 3. 1664) sagt, daß sie aus Gold seien, aber zwei derselben seit einigen dreißig Jahren vermißt würden. (Detail der Sickerei i. fig. 19.)

Bei dem unteren Asstautenkästchen (fol. 12) sind die Denamente aus breiteren Silber und (chnikkern Gold-Schnikren in Derbindung mit Platistich (in Silber und Gold) ausgesschet. War in zwei Exemplaren vorhanden. (Detail der Silkerei f. fig. 18.)

#### Cafel III. Bwei Relignienkästigen.

Dben (fol. [6): Ebenholz mit teilweise vergoldeten Silber-Auflagen. War in zwei Exemplaren vorhanden.

Unten (fol. 57): Ein Rahmenwerk von vergoldeten Metall-Leiften welche felbft mit filbernem, teilweife vergoldetem Ornament belegt find; die mehrfarbige Adhandlung der flächen schein den und einen Lederbelag zu deuten. Es find nämlich der äußerste, ringsumlaufende Streifen und der Grund des Miltelfeldes rofa, die kleinen, am And liegenden, mit Engelsköpfden und Rofetten gefchnücken, fowie die Ect. flächen blau, der Reft ledergelb (in der Abbildung am dunkelsten). Das Wittelsflich ist in fig. 22 befonders dargestellt. (stestim. Roman.e, viellicht italienische Arbeit?).

#### Cafel IV. Bwei Reliquienkästen.

Dben (fol. 52): Das architeftonische Gerippe aus vergoldeter Bronze cupro inauratos), Reliefs, Frieß und das fügürliche Beiwert aus Silber. Die rechtechen Wandfelder enthalten Darthellungent aus der Passionsgeschichte (Albendungs), Gesthiemane, Gesangennehmung), die Bogenstelber darüber links Maria Derfündigung, in der Mitte die stronende Mutter Gottes von zwei Engeln unngeben, rechts eine fast unternstädig gewordene Pieth; die Befrönung

bes Bangen zeigt ben Auferstandenen, von zwei Engeln angebetet, gu feinen füßen die Grabeswächter. - Die Breite des Haftchens, einschl. der Löwen-

fuße, beträgt in der Zeichnung 39,0 cm.

Bang abnliche Reliquienfaftchen befinden fich noch im Grunen Ge wolbe in Dresden (Graffe, das Grune Gewolbe, Cafel 21), in der fgl. Ufademie zu Eiffabon (Photogr. von J. Laurent, Madrid; Mr. 232)55) und in dem in frankfurt a.M. verbliebenen Teil der frhr. Harl v. Aothichild'ichen Sammlung (Cuthmer, der Schatz des frhen. U. v. A., Band II. Cafel 30). Die beiden ersteren weichen voneinander und von dem Münchener Exemplar fowohl im Aufbau als in der Ausstattung weniger ab als alle drei von dem frankfurter. Mamentlich find die an der Dorderfeite befindlichen Reliefdarstellungen der drei Kaffetten unter fich fo übereinflimmend, daß an einer Gerstellung nach demfelben Dorbild nicht gezweifelt werben fann; dabei icheinen die Dresbener Reliefs, welche in Silber getrieben 56) find, eine forgfältigere Behandlung erfahren zu haben, als die beiden anderen. Dielleicht waren refp. find die füllungen des Münchener und des Liffaboner Eremplars nach dem Dresdener Driginal gegoffen (?) Das Frankfurter Eremplar zeigt zwar fast denfelben Aufbau wie die anderen aber in den Reliefs find die vorgenannten Scenen aus der Paffionsgeschichte fo vollständig anders aufgefaßt, daß fie als Driginalarbeiten gelten muffen. Bei allen vier Exemplaren ift aber die architektonische Gliederung - von den die fuße bildenden Cowen an bis einschließlich des hauptgefimses fo völlig übereinstimmend, namentlich auch - foweit es fich aus den Photo graphieen und anderen Ungaben entnehmen läßt - in der Große 57), daß man hierfür dasselbe Modell, vielleicht auch dieselbe Werkstätte in Unspruch nehmen muß, die in Murnberg zu suchen fein durfte 58).

Einzelne Teile diefer Kaffette fommen im Beiltumbuche noch 2 mal por. Im einen gall (fol. 50) handelt es sich um ein Aeliquienköftchen, beffen unterer Teil aus Ebenholz besteht, mit wenigen 3. T. vergoldeter Silber Drnamenten und ruhenden Lowen als fugen wie auf Caf. IV. Der darüber befindliche Teil befitt die gleiche Sodel- und Pilafterarchiteftur, aber mit 4 feldern ohne Bogen, fo daß das Gefimfe unmittelbar auf den Pilaftern ruht; die Deckelgliederungen ahneln am meiften der frankfurter Kaffette. Der figurliche Schmud beschränft fich auf die Auferstehungsscene (eine genaue Wiederholung von Caf. IV) und auf die etwas anders gehaltenen Karyatiden, während die felder mit Kartuschenwerk ausgefüllt find. Daneben fteht die

gleiche Bemerkung in betreff des Materials: Quae alba etc. Intereffanter ift der andere fall (fol. 5, vgl. die Beschreibung des Cabernafels auf S. II). Bier, wo es fich um einen Portalbogen handelte in welchem der »Corpus S. Cai Pap. & Mart. « beigesetzt werden follte, finden wir alle Teile der Kaffette von Caf. IV wieder. Man verwendete gu dem Reliquiarium das Motiv unserer Kaffette, aber fo, daß man zwischen hauptgefims und Dedel eine hohe Urchiteftur einschaltete, die über einer Baluftrade das Palladiomotiv zeigt, mit der Abweichung, daß die geraden Teile desselben wieder von Bogen unterftutt werden, die von hermenartigen Engeln getragen werden; die 3 großen hierdurch entstehenden Bogenöffnungen find mit Gittern verschlossen. Der Deckel ist fast genau wie auf Caf. IV; nur endigen die auf ben Graten berablaufenden Ornamente nicht in Menichen- fondern in Pferds ern German gette aufgenen Beinankeite nach in Bereiten Golbrand eine Septe. Die rechterligen Keitesselber, welche von einem bereiten Golbrand umgogen sind, enthalten Scenen aus der Passion (Geißelung, Kreustragung, Trop ben auffallenden Uhnlichfeiten fonnen bei biefem Siud nicht bie gleichen Mobelle verwendet worden fein, da, - wenn der beigezeichneten Magitab richtig ift - die Breite diefes Reliquiars fait das Doppelte der Haffette beträgt.

Unten (fol. 15): Ebenhols mit Silber-Ornamenten; die beiden fleinen im Ornament der Dorderwand angebrachten Ringe deuten auf ein Schubfach bin. Laut beiftehendem Text enthielt dies Kaftden ein (auf fol. 15a dar gestelltes) auf dunkelgrauem Grund reich in verschiedenen farben und Gold gestidtes Kiffen mit einem Gebein des Apostels Philipp, welches durch drei reizvolle emaillierte goldene Krangen auf dem Kiffen befestigt mar.

#### Cafel, V. Bwei Reliquienkästdien.

Dben (fol. 54): Ebenholy mit teilmeife vergoldeten Silberauflagen und gestickten fullungen; lettere find auf rotem Grund vorwiegend in Gold,

Marie de Belenn.

56) Nach freundt. Mittellung des Dir. d. Gew., Dr. Jul. Erbstein.

57) Nach einer freundt Mitteilung von Prof. Dir. Jr. Luthner in Frankfurt berrägt die Breiter der Ansfette an den Köwenflißen 29 cm.; genam dassfelde Maß beitigt die Minischeure Sichenung. Und die Kischower Kr. himme lant Misgisch mit dieser Freite. Imwieweit die Dresdener damit übereinstimmt, weiß ich nicht; nach Dr. Erbstein's Angabe beträgt die Breite an der Dordermand 29 cm

serragi die Erette un ver Deiverband 29 au.

58) Markenforscher möchte ich auf einen runden Stempel (?) aufmerkam machen, der sich in der rechten oberen Ecke des Übendmahltelles auf dem Minch., Dresd, und Liss Etemplar besindet; vielleicht führt die Pristing diese Stempels zur gesichten Auftlätung.

unter spärlicher Umwendung von Silber, fowie von blauer und gruner Seide ausgeführt.

Unten (fol. 53): In abnlicher Ausführung wie bas vorgenannte.

Tafel VI. Reliquienkältdien (fol. 60). Dergoldetes Silber; die flächen mit Kasurstein ausgelegt und mit zierlichen, verschiedenfarbig emaillierten Rosetten, Fruchtbundeln zc. belegt. Auf dem Dedel find außerdem 6 (beg. 12) Gemmen und 4 große Rubine (an den Eden) angebracht. Die lateinische Bemerkung, wonach die "weißen Steine" in Gold gefast sind, ift nicht mehr gang verständlich, da eben die weiße farbe vielsach ichwarz geworben ist; wahrscheinlich bezog sich die Bemerkung auf die Bemmen. Das Gange ift gefront von dem Weltschöpfer, gu deffen füßen Udam und Eva

Diefes Stud ift zweifellos italienische Arbeit, wie ichon aus der außeren Erscheinung hervorgeht. Da außerdem das stestimoniums auf Rom hin-weift, so kann mit Sicherheit angenommen werden, daß dieses Stud einen Teil der den bayrifden Pringen 1593 von Papft Klemens VIII. verehrten

Geschenke gebildet hat. (Dgl. hieruber S. 5.)

Takel VII. Relignienkäften (fol. 58). Weitaus das reichste Stüd der ganzen Sammlung; es besteht aus ver-goldetem Silber (\*tota arca ex argento inaurato et lapidibus pretiosis«, habent (?) argenti 38 217.). Casurstein und Achat (oder Jaspis) schmücken in Derbindung mit Miello die flachen (der blaue Cafurftein ift durch die hellere farbe leicht in der Abbildung zu erkennen; der Uchat ift tiefrot, jum Teil von weißgrauen Bandern durchzogen, jum Teil braun und wolfig); an den Kanten sind Curfise und Aubine zur Markierung der Augen in den Masken u. s. w., angebracht. Die Lelies enthalten altestamentarische Darftellungen.

Ebenso wie das vorhergehende, so gehörte auch dieses Stud, welches zweifellos eine italienische Urbeit ift, zu den Geschenken klemens VIII., da das »testimonium« auf Rom weist.

#### Cafel VIII und IX. Drei Brugifixe.

1. (fol. 31, Taf. VIII links, Taf. IX oben Mitte); aus teilweise vergoldetem Silber; es trägt unten das herzogl, bayrifche und das lothringifche - War in zwei Egemplaren porhanden, deren eines nanno 1773 am St. Peter und Paul Tag aus der Kreug Kapel gestollen worden". -Das Gewicht eines derfelben betrug laut Beifchrift 15 2n. 8 C.

2. (fol. 34, Taf. VIII Mitte, Taf. IX oben rechts und unten); aus vergoldetem Silber; am fuß vorn das herzogl. bayrifche Wappen. anderes Exemplar war unvergoldet; - das Gewicht des dargeftellten betrug 19 217. 9 €

3. (fol. 32 Taf. VIII rechts, Taf. IX oben links); aus teilweise vergoldetem Silber; am fuß zweimal das Allianzwappen von Bayern und Bsterreich. Die Kassung der fußecke vgl. mit den Ceuchterfüßen auf Tafel XXII u. XXV. — Das Gewicht betrug laut Beischrift 13 M. 3 C.

Cafel X. Buri Monffrangen, Gang pergoldet; der minder gut gezeichnete gotische Aufbau verrat den mit biesem Stil nicht gang vertrauten Zeichner; Die gufe find gang in Renaiffance gehalten und in den fig. 11 und 12 in der halben Große der Originalzeichnung dargeftellt.

Die eine Monthenn (links, fol. 39) zeigt am fuß das baprifche und lothringische Wappen. Solcher Monstranzen waren es einst zwei, im Gewicht von gufammen II 2M. 9 E. Die in der Bemerkung "Hae duae monstrantiae & sequentes duae fol. 85 habent argenti 30 UT. 5 C." angogene Seitenzahl "85" tit die jehige fol. 41, dessen Gewicht mit 18 UT. 12 C. angegeben ift, fo berechnet fich aus den beiden Ungaben das oben angegebene Gewicht von 11 217. 9 E.

Die andere Monstranz (rechts, fol. 41) wog mit ihrem Duplikat zusammen 18 M. 12 C. — Die Cylindersassung ist in fig. 15 in wirklicher Größe abgebildet.

Cafel XI. Große gotifdje Monstrang.

(Sol. 47.) fast ganz vergoldet; nur wenige Details zeigen Silber. Auf der Hofte läßt fich in der Driginalzeichnung noch deutlich ein Kruzifigus mit Maria und Johannes erkennen. Don der Lunula und von dem diefelbe tragenden Engel heißt es ausdrudlich, daß fie aus reinem Gold und mit >28 adamantibus et carbunculisa geschmückt fei; thatsächlich find die fleischteile filbern und nur das Gemand golden, im Dberteil blau emailliert.

Widerspruch zwischen dieser Ungabe und der Zeichnung erflärt fich baraus, daß nach der fertigung der Zeichnung die Monstranz verändert wurde. beigeschriebene, aus d. J. 1664 ftammende Bemerkung, wonach der Wert der Lunula 61 fl. 38 fr. betrage, fagt auch, daß das (einft cylindrifche) Behäuse (»Domuncula«) in ein quadratisches umgeandert worden sei, damit man es besser öffnen könne, was bei einem Silbergehalt von 3 2N. 8 C. einen Auswahl von 27 st. 30 fr. gekostet. Eine "N. B." sagt weiter, das diese Monftrang "anno 1771 wegen vielfältigen Gebrechlichkeiten ver-ichmolzen und die neue filbervergoldete daraus verfertiget worden, mit beybehalten vorigen Schildlen". Besagte "neue Monstrang" eriftiert noch in dem Schat von St. Michael und weift fich durch das Beschauzeichen als Münchener Arbeit aus; zu den Seiten des Beschauzeichens stehen die Jahlen 7 und 1, gleichbedeutend mit der Jahrzahl 1771. Daneben sindet sich das Monogramm:

Auf dem fuß derselben sind in der That die in der genannten

Totig ermährten "Schilblen", b. h. die Wappen, angebracht, welche einst die golische Monstrang als ein Geschenk herzog Wilhelms und seiner Gemahlin kennzeichneten. — Diese Monstrang hatte, aus dem nebengezeichneten Maßtab zu schließen, die ganz respektable Höshe von 4 Juß 4 Joll 8 Linien, also etwa 1,266 m; ein Dergleich des auf der Zeichnung zu febenden Wappens mit dem noch vorhandenen bestätigt diese Größenangabe. Gewicht trot ber bedeutenden Sohe nur 91/2 211.; die Monftrang muß bemnach eine außerft feine Urbeit gewesen sein, was die "Gebrechlichfeiten" wohl erflart.

Don diefer Zeichnung eriftiert eine genau gleiche Kopie, von derfelben hand, in derfelben Größe und Darftellungsweife u. f. w. Sie befand sich — in stark beschädigtem Zustande — auf der kirchlichen Uusstellung zu Brünn (1884:85), wo sie das Mährische Gewerbemuseum erwarb 69); dasselbe hat in entgegenkommenofter Weise dem Derfaffer die Zeichnung zu Dergleichszwecken überfandt, und die Untersuchung ergab feine größeren Ubweichungen, als fie entsteben, wenn dieselbe hand denselben Begenftand ein zweites Mal in gleicher Große und Zeichentechnif darstellt — selbst nebenfachliche Dinge, wie 3. B. eine leichte Goldverzierung auf der grunen Tifchdede, find auf beiden Eremplaren vollfommen gleich. denen Unterschiede find fehr unwefentlich. Bei der Brunner Zeichnung hangt die Dischdede noch etwa 2 cm senkrecht herab, was bei der Münchener nicht der fall ist; außerdem ist bei letzterer der Maßstab senkrecht am Rand angebracht, mahrend er bei ersterer auf einen quadratischen, schrag über den Tifch liegenden Stab gezeichnet ift.

59 Publiziert in "Anchl Ausstellung des Mabr Gew. Muf zu Brinnt, Selbsterlag des Museums, Caf. 18. — Dgl. die Besprechung dieser Publikation im "Kunftgemerbeblatt", I., S. 237.

### B. Silbergerat.

Da es fich hier lediglich um Urbeiten aus Silber handelt und die Dergoldungen durch dunklere farbe des Druckes kenntlich find, fo fallen die hierauf bezüglichen Erflärungen fort.

Samtliche folgenden Ubbildungen find auf etwa 3/8 der Driginalien reduziert, mit Ausnahme der Leuchter auf Caf. XXVI, welche etwa in der halben Größe ber Driginalzeichnung gegeben find.

Tafel XII (fol. 85). Bimbel, Hoffienbudgle, Randfalf und Bdiffden. Gine der Bemerfungen lautet: "Dieses Rauchfaß und Schiffl A ift zu Schwedischen Kriegs geiten für Rangion gegeben worden"; daß trobdem von derfelben hand, auch die übrigen Bemerkungen geschrieben (i. 3. 1664), noch eine Gewichts angabe eingetragen ift, kann — wenn es nicht überhaupt ein Berfeben ift nur daher rühren, daß vielleicht altere Wagungen egiftierten. Die Zimbel war breifach, die hoftienbuchfe zweifach vorhanden.

Tafel XIII. 1. Winnenwase (fol. 87, 2. Ranne (fol 91) und 3. Koffienbüchte (fol. 94). Bei I sieht die Bemerkung: "dieser Maientrüglein wären 4. so aber zur Rannion gegeben, aber an deren Statt andere genacht worden ze.". Die hoftienbudhe mar in zwei Eremplaren vorhanden im Befamtgewicht von 2 11. 14 g. - Bei fol. 91 fehlt zwar der Magftab; doch durfte das für die Hanne angegebene Mag, welches die Bohe auf der Driginalzeichnung gibt, auch die wirkliche Große fein; fol. 91 ift von anderer hand gezeichnet und erft fpater eingeschaltet morden.

Tafel XIV. Weihkessel und Löschhoen (fol. 86), zwei Känndren fol. 94 u. 84 und 2 Kannen (fol. 84). Ein bei ersterem eingeklebter Zettel besagt, daß der Weihfeffel 1727 verandert . . . worden. Die Kanne links, deren geometrifche friesverzierung wohl durch Mattierung hergestellt war, war sechsfach vorhanden; 1733 wurden 4 derfelben "an die filbernen Leichter gegeben".

Cafel XV. Kännchen (fol. 87), Bimbel, Schiffchen und Rauchfall (fol 88; im Original befindet fich die Simbel links, wachtend rechts ein leerer Raum ift). Das Kannchen, in einem Exemplar vorhanden, wog I M. 10 C.

Takel XVI (fol. 89). Platte und Ranne. In der kgl. Schakkammer zu München besindet sich eine Muschelkanne, welche denselben Genkel besitigt, wie obige Kanne (B. 75. Ubgeb. in d. Lichtdruckpubl. über d. Schpf. Caf. 8); sie trägt das Aurnberger Beschauseichen und die Marke W, womit sie als eine Arbeit Wenzel Jamnitzers beglaubigt wird 00). Da der hier vorkommende hentel nicht zu den alltäg-

.0 Dal damir. Il Astenberg, Go.Achunedeabetten der Acnaiglance in Munchen, Allg. Fig 1884 Ar. 60, Beil.; sowie desselben: Deutsche Goldschmiede der Renaissance in Westermanns Monatshesten 1886/87, S. 316 ff., wo die Maschellanne abgebildet ist

lichen Bildungen gehört und außerdem die Ornamente fomobil der Kanne wie der Platte im Charafter große Uhnlichfeit zeigen mit denjenigen einzelner Jamnitger'scher Urbeiten, fo darf man unbedenklich auch die auf Caf. XVI abgebildeten Stude dem großen Murnberger Goldschmied guschreiben,

Tafel XVII Sol. 90). Glutpfanne, Lidgt-Idieven, Bandleuditer. Die Bemerfung über die Leuchter, daß fie um "fo viel (b. h. dem Gewicht nach um 1 277. 3 C.) erhöht wor-", findet ihre Bestätigung in einer Abbildung des fpateren Beiltumbuches, welche zwischen fuß und Schale des Leuchterchens einen hoben Schaft eingeschaltet zeigt; fig. 21 gibt unter Weglaffung einiger Details eine Darftellung diefer vergrößerten Ceuchter.

Cafel XVIII (fol. 92). Ränndgen, Ranne und Platte. Cettere mit dem lothringifchen Wappen; das "Plattl" ist 1712 gestohlen worden.

Cafel XIX (fol. 93). Kanne, Ränndgen und **Platte.** Bleistiftbemerkungen, wahrscheinlich um die Zeit von 1710—1720 besagen, daß sowohl die Kanne als die Kännchen, von welch letteren 4 Daare vorhanden

Cafel XX (fol. 95). Känndren und Weifikellel. Die beiden Kannchen maren, wie die obere Bemerkung fagt, schon bei der Revision von 1664 nicht mehr vorhanden.

Cafel XXI (fol. 96). Haltienbiidile, Kanne, Beden. Kanne und Beden ("Pech") zweifach vorhanden; die Kannen wogen 6 M. 3 C., die Beden 6 M. 2 C. – Zwischen 1710—1720 De, die Secten dell. De. – Jondogen (20. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (120. – (12 fcbats nicht

Cafel XXII. Bilberne Altarleuchter. 1. (Links, Jol. 98). "Difer Leichter seindt 4." . . Gewicht 39 UN. 12 E. — Originalizeichnung des Leuchters: zirfa 45 cm. 2. (Rechts, Jol. 99.) "Difer seindt 6 mit vergülten Jesus-Aahmen

"Difer feindt 6 mit vergulten Jefus - Mahmen und Wappen"; eine der drei Seiten des fußes trug vermutlich das IHS, die beiden anderen die Wappen des Herzogs und der Gerzogin. — Gewicht der Leuchter 41 2N. Einzeklebter Zettel (Schrift nach 1734): "Don difen 6 Leichtern fein 4 umgearbeithet und neu gemacht worden"; die Jahl "4" ift erft fpater über eine "2" gefchrieben (vgl. damit die Darianten auf

Cafel XXIII. Bilberne Alfaeleuchter.

1. (Eines, fol. 100). "Difer Ceichter seindt 4." — Gewicht 48 217 4 C. Ein eingeklebter Zettel gleiche handschrift wie desjenigen auf fol. 99 befagt, daß zwei diefer Ceuchter anno 1728 vom Choraltat weg geftoblen und daß anno 1732 aus den beiden anderen vier neue gemacht worden feien, deren Gewicht 32 2M. 31/2 E.; "auf dem fuß des Stifters Wappen". Ceuchter, welche diese Wappen tragen, criffieren in dem jegigen Uirchen schatz nicht

2. (Rechts, fol. 101.) "Anno 1663. Difer Leichter feindt 6. unnd die Juss werhaffter (fäärter) gemacht worden"; die fäße allein hielten 12 M. 10 C., die Beparaturfossen (merces reficiendi) betrugen 53 ft. 52 kr. Anno 1733 und 1734 find zwei diefer Ceuchter umgearbeitet und neu gemacht

Tafel XXIV. Bilberne Altarleuchter.

1. (Einfs, fol. 102.) Urfprünglich zwei Ceuchter, Gesamtgewicht 18 M. 2. (Rechts, fol. 105.) Urfprünglich zwei Ceuchter, Gesamtgewicht 19 M. 8 E.; Bleistiftnotig: "verandert worden" (1710 1720).

Cafel XXV. Bilberne Alfarlendster. 1. (Eints, Fol. 106.) Ursprünglich in zwei Exemplaren vorhanden, Gesamtgewicht 38 211.

2. (Rechts, fol. 107.) Urfprünglich vierfach vorhanden, Gesantgewicht 35 M. -- Eine eingeklebte Notiz sagt, daß diese Leuchter anno 1732 ganz verbrochen waren und neu gemacht wurden, im Gesantgewicht von 37 M. 7 C. 3 Qu.; "auf dem fuß ist widerumben der sissserin Renata Wappen gestochen". Ceuchter mit diesen Wappen erstitieren in dem jehigen Kirchenidhat nicht.

Tafel XXVI. Bilberne Alfaelendster. Alle drei Urten waren schon bei der Revision von 1664 nicht mehr vor-

handen, wie aus dem Mangel der Gewichtsangaben und den vorhandenen Bemerkungen hervorgeht.

1. (Links, fol. 97.) "2 biser Leichter seindt verschmeizt, und gresser gemacht worden, wie in dem neuen Buch zu sehen."

2. (2Mitte, fol. 104.) "2 diefer Leichter feindt verschmelzt und greffere drauß gemacht worden

3. (Rechts, fol. 103.) "2 diefer Ceichter zur schwedischen Kriegszeiten für Rantion gegeben worden."

Tafel XXVII (fol. 109). "1. Silberne Ampel für den Chor-Alltar". Die Schrift, wonach die Kette der Unipel für 63 fl. 11 fr., ungefähr um ein Drittel verlängert, und hierfür an Silber 3 M. 7 & 3 Qu. gegeben wurden, ist von derselben hand, welche die Prafatio geschrieben (1664); das Silberregister führt als Gewicht des Bangen nur jene 3 M. 7 E. 3 Qu. auf, ein Beweis, daß in dasfelbe lediglich die Zahlen eingetragen sind, die sich auf den Blättern vorsanden. – Bleistist-notiz: "1700 ist diese Ampel verschmelzt und die groß daraus gemacht worden für den Koraltar." Die Zeichnung ist nicht von Michael Miller gefertigt.

Mit diesem Blatt schließt das ältere Beiltumbuch die Reihe der Zeichnungen; es folgen demfelben noch jene Blätter, welche die Eintragungen des Silbergewichts enthalten.

Die folgenden Cafeln find dem, etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts, entstandenen fpateren Beiltumbuch entnommen.

Tafel XXVIII (fol. 62). Bilberne Ampel.

Dorn in Smail das furbayerische Wappen samt Kurhut, umgeben von der Kette des goldenen Olieses. — Derartige Campen waren zwei vorhanden, deren eine Bergog Mibert (um 372 fl.), deren andere Bergog Magimilian (um 400 fl.) machen ließ.

Tafel XXIX (fol. 64). Bilberne Ampel vom Jahr 1654. — Diese Umpel ließen Usbl und Dalpichler um ungefähr 500 fl. für den Ultar von Cosmas und Damianus auferligen.

Tafel XXX (fol. 66). Bilberne Ampel vom Jahr 1651. - Diefe Umpel ließ Philipp Paulus (» Questor Ligae«) um 120 fl. fur ben gleichen Ultar fertigen.

Berichtigung. Bei Unm 12 ift aus Derfehen die Signatur weggeblieben; diefelbe lautet: Cod. Baver. 1972



# Inhalts-Therlicht des Heiltumbuchs.

Die Übersicht enthält: die folien (nach der foliierung von 1887), — die Inhaltsangabe des betr. Blattes, — die ehemalige Paginierung von 1664 und zwar nach den Ungaben des Reliquien-Inder (3) und nach denen des Silberregisters (5.), die Monogramme der Zeichner (M. M. = Mich. Miller, H. G. 3. = Hans Beorg Zeggin, C. Pf. - Carl Pflegshorn), - die Wafferzeichen ( $\mathfrak{W}$ . Z.) der Blätter (— = fehlen desfelben, W-Churbayr. Wappen, 8 - Schlange), - Hinweis auf die bezüglichen Tertstellen, Cliches und Tafeln. Eingeklammerte Tafelnummern bedeuten, daß der Begenstand in dem gu jener Cafel gehörigen Text besprochen ift; eine nähere Beschreibung der Objekte ist nur bei benjenigen eingeschaltet, welche nicht schon im haupttert A beschrieben.

#### Abkürzungen:

D. R. O. deutet auf die Unwesenheit des Wappens des Deutsch-

S.G. bedeutet das Silbergewicht, wie dasselbe auf den Blättern oder im Silberregister angegeben

4 Er. daß von dem betr. Begenstand 4 Eremplare vorhanden waren

das testimonium, soweit ein solches von Interesse ift und zwar

Nor. = Nürnberg = Cöln

- Derschiedene (deutsche Ring. = Rheingau (vgl. Unm. u. ital.) 3u Fol. 15a)

div. D. - Derschiedene deutsche Rom. = Rom Trev. = Trier vac. = fehlt. Orte

Ger. = Gernsheim Mog. = 200ainz

### A. Reliquienbehalter und andere Schaustucke.

| foltiering<br>1857 | Inhalt des Blattes                                                    |          | gin.<br>.664 | Beldhaffer<br>des Bla |        | Publiziert,<br>bzw. beschrieben |        |       |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|--|
| in Solid           | Porderfeite<br>Rückfeite                                              | 3        | 5            | Zeidmer               | w<br>S | Cert                            | Clids  | Cafel |  |
| 1                  | leeres Blatt                                                          |          |              |                       | w      |                                 |        |       |  |
| 2                  | Citel                                                                 |          |              |                       | W      |                                 |        |       |  |
| 3                  | Dorrede                                                               |          |              |                       | W      |                                 |        |       |  |
| 4                  | ,                                                                     |          |              |                       | W      |                                 |        |       |  |
| 5                  | Cabernafel<br>Schema zu pag. 3 (fol. 6)                               | 1 2      | 1 2          | m. m.<br>H. G. Z.     |        | 11                              |        | (IV)  |  |
| 6                  | *Turrita tabula:<br>Historites Schema zu pag 3 (fol. 6)               | 4        | 3            | m m<br>B. G. Z.       |        | 11                              |        |       |  |
| 7                  | St. Midpaels-Statue                                                   | 5        | в            | m. m.                 |        | 12                              | 16     |       |  |
| 8                  | Schadelliffen                                                         | 7        |              |                       | _      |                                 |        |       |  |
| 9                  |                                                                       | 9        |              |                       |        |                                 |        |       |  |
| 10                 |                                                                       | 11       |              |                       |        |                                 |        |       |  |
|                    | (desgl., fehlt)                                                       | 18       | 13           | (M. M.P)              |        |                                 |        |       |  |
| 11                 | 2 Reliquienfästhen (*Turricula*)                                      | 15       |              | m. m.                 |        | 11                              |        |       |  |
| 12                 | Goldgestickte Kaffette; test. vac.                                    | 17       |              |                       |        | 11                              | 18     | II    |  |
| 13                 | - test, Rom, u. Mog.                                                  | 19<br>20 |              |                       |        | 11                              | 17, 19 | 11    |  |
| 14                 | RelCaf. aus braun. 11. schw. Holz<br>m. Elfenbein; 4 Ex. test, div D. | 21       |              |                       |        |                                 |        |       |  |
| 15                 | Kaffette; test. Trev.                                                 | 23       |              |                       |        |                                 |        | IV    |  |
| 15a                | RelKiffen zu fol. 16 gehörig ')                                       |          |              |                       |        | 11                              |        |       |  |
| 16                 | Kaffette; test. div. D.                                               | 25       |              | m. m.                 |        |                                 |        | ш     |  |
| 17                 | Ebenholz-Kaffette mit Silber- u. Gold-<br>ornamenten; test,: Rom.     | 27       |              |                       |        |                                 |        |       |  |
| 18                 | test, Rom, u, Ring,                                                   | 29       |              |                       |        |                                 |        |       |  |
| 19                 | RelTafel +Omnia sunt ex puro auro<br>gemmis et ebeno«.                | 31<br>32 | 31           | ×                     |        | 11                              |        | (I)   |  |

| Soluerung<br>1887 | Inhalt des Blatt                                              | ?s                 |          | gin.<br>1664 | Beschaffen<br>des Bla                      |          |        |        |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--|
| Soline<br>N       | Dorderseite<br>Rückteste                                      |                    | 3        | s            | Zeichner                                   | 110<br>3 | Ceșt   | Cltché | Cafel |  |
| [ ,               | (fehlt; wahrsch. Reliquientaf<br>7 Ut.                        | el; 50.            | 33<br>34 | 33           | ,m m ?)                                    |          |        |        |       |  |
| 20                | quadr. Cafel m. Sockel n. Be<br>S.G. 16 M.                    | fronung;           | 35       | 35           | m. m.                                      | -        |        | 1      |       |  |
| 21                | Reliqu. v. S. Wilhelmus; m. d.<br>Wappen in Email auf d.      | herzogl.<br>Giebel | 87       | 37           | g                                          |          | 11. 13 | 14     |       |  |
|                   | (fehit)                                                       |                    | 39       | 39           | (M. M. P)                                  |          |        |        |       |  |
| 22                | RelCafel; test.: div. D.                                      |                    | 41       | 41           | m. m.                                      |          |        |        | I     |  |
|                   | (fehlt: tibia v. S. Valenanus<br>Rom.; S.G. 2 M. 7 L.         | ; test.:           | 43       |              | (III. III. P)                              |          |        |        |       |  |
| 1.1               | (fehlt: ? de S. Soter Papa<br>Rom,                            | test,:             | 45       |              | $(\mathfrak{M},\mathfrak{M},\mathfrak{P})$ |          |        |        |       |  |
|                   | (fetit: test. Teuton)                                         |                    | 47       |              | (M. M.P)                                   |          |        |        |       |  |
| 23                | 2 quadrat. Paces (D. R. O.,                                   | 14, 15)            | 49       | 49           | m. m.                                      |          |        | 2      |       |  |
| 24                | 2 runde Paces (D. R. O. ; 4, 5<br>3uf. 1 M. 12 E. Silb. Ref.  |                    | 51       | 51           |                                            |          |        |        |       |  |
| 25                | 2 Monftrangen (D. R. O.; 8,                                   | 9)                 | 53       | 53           | *                                          |          |        | 3      |       |  |
| 26                | 2 - (D. R. O.; 10, 11); cyli<br>fpigem Helm; 5.G. 3uf. 6      |                    | 55       | 55           | *                                          | -        |        |        |       |  |
| 27                | 2 - (D. A. O.; 12, 13), fast<br>wie die vorigen; S.G. 61      | genau<br>N. 4 E.   | 57       | 57 1         |                                            |          |        |        |       |  |
| 58                | Kruzifir (D. R. O.); S.G. 4 Ui<br>ganz vergoldt. in. filb. Ro |                    |          | 5Da          | Ŋ. G. 3                                    | W        | 10     |        |       |  |
| 231               | * (D. R. O.; 1, 2); 2 Eg.; 5.0<br>7 L.; gang vergolder*,      | 5. 2 M.            | 59       | 59ъ          | m. m                                       |          |        |        |       |  |
| 30                | (D. A. O.; 3); S.G. 3 M. 9 g                                  |                    | 61       | 61           |                                            |          | 10     |        |       |  |
|                   | (fehlt; wahrich. Kruzifit; 5.6                                |                    |          | 63           | (M. M. ?)                                  |          |        |        |       |  |
| 31                | Krnzińy                                                       |                    |          | 65           | m. m.                                      | Н        |        |        | VIII  |  |
| 82                |                                                               | quien              |          | 67           |                                            |          |        |        | u. IX |  |
| 38                | - Ebenholz mit vergold.<br>Silber; S.G. 14 M.                 | obne Reliquien     |          | 69           |                                            | -        |        |        | u. IX |  |
| 34                | 1                                                             | chr                |          | 71           |                                            |          |        |        | VIII  |  |

| folurung<br>1×87 | Inhalt des Blattes                                                                                    |                | Beschaffen<br>des Blat |         |      | dublizie:<br>befchri |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------|------|----------------------|-------|
| Softer<br>183    | Porderfeite<br>Rückerte                                                                               | 3 5.           | Seichner               | w<br>õ. | Cert | Cliche               | Cafel |
| 85               | Kruzifik aus Kolz                                                                                     | 78a            | B. G. 3.               | W       |      | 4                    |       |
| 36               | fit Silberstatuette auf Ebenholg-fuß.<br>St. Unna; S.G. 5 M. 1 L.; test. Trev.                        | 73 73:         | m. m.                  |         |      |                      |       |
| 37               | - Maria P S.G. 3 M.; test, Ger                                                                        | 75 78          |                        |         |      |                      |       |
| 88               | Kruzifig v. Ebenholz mit Silber- u.<br>Gold-Email; auri 34 coron., argenti<br>6 marc.; test.: div. D. | 77 77          |                        |         | 11   | 50                   |       |
|                  | P P P                                                                                                 | ,79            | ) (M. M. P)            |         |      |                      |       |
| 39               | Reliquiar (Monstranz); test,: div. D.                                                                 | 81             | m. m.                  |         |      | 11                   | Х     |
| 40               | - test; Nor.                                                                                          | 33 88          | *                      |         |      | 7                    |       |
| 41               | test,: div, D,                                                                                        | 85 85          |                        | -       |      | 12                   | Z     |
| 42               | ahnliche Dermischung v. Gotif                                                                         | 87 87          |                        |         |      |                      |       |
| 43               | nnd Renaiss. wie bei der<br>Monstr. auf fol. 404)                                                     | 89 89          | ,                      |         |      |                      |       |
| 44               | 1                                                                                                     | 91 91          |                        | _       |      | 9 n. 13              |       |
| 45               | test.; div. D                                                                                         | 98 98          | 3 ,                    |         |      | 10                   |       |
| 46               | test.: div. D                                                                                         | 95 95          | 5                      |         |      | 8                    |       |
| 47               | . )                                                                                                   | 97             |                        |         | 9    |                      | XI    |
| 48               | Ovales Reliqu. aus Chenholz mit<br>Silber- u. Goldornamenten belegt                                   | 99             |                        |         |      |                      |       |
| 49               | Schema zu d. Kruzifiz auf Fol. 51                                                                     | 100            |                        |         |      |                      |       |
|                  | (5.G, 2 M, 11 und 2 M, 4)                                                                             |                | (m. m. ?)              | 11      |      |                      |       |
| 50               | Kaffette mit Unfersag; test.: Rom, und Trev.                                                          | 105 105<br>106 | in. m.                 | -       |      |                      | (IV)  |

|                    |                                                                        |                 | _  |                        |          |       |        |       |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------------|----------|-------|--------|-------|--|
| foliferang<br>1587 | Inhalt des Blattes                                                     | Pagir<br>p. 166 |    | Beschaffen<br>des Blat |          |       |        |       |  |
| folite<br>181      | Dorderfeite<br>Rü.kseite                                               | J. 9            | ŏ  | Seichner               | ಸು<br>ನ. | Ceşt  | Clidjé | Cafe! |  |
| 51                 | Großes Kruzifig (f. fol. 49); test.<br>(über 30 mal): Rom.             | 10              | 07 | m. m.                  |          | 9, 10 |        |       |  |
| 52                 | Kaffette; test; Rom. und Mog.                                          | 109 10          | 09 |                        |          |       |        | IV    |  |
| 58                 | Cbenholg-Kaffette mit gestickten Ein-<br>fägen; test. Rom.             | 111             |    |                        |          |       |        | 7,    |  |
| 54                 | - test.: Rom.                                                          | 113             |    |                        |          |       |        | V     |  |
|                    | ? (S G. 9 M. 15 £.)                                                    | 115,1           | 15 | (M. M. P)              | 1        |       |        |       |  |
| 55                 | Silb. Statuette v. St. Leopold; S.G.<br>23 M. 7 L.; sine testimonium.« | 117 1           | 17 | m. m.                  |          |       |        |       |  |
| 11                 | ? (5.G. 28 ML)                                                         | 119 1           | 19 | (M. M.P)               |          |       |        |       |  |
| 56                 | Silb. Statuette d. St. Heinrich S.G. 22 M. 14 E.; test.: Mog.          | 121 1           | 21 | m. m.                  |          |       |        |       |  |
| 57                 | Kaserte mit farb. Cederunterlagen;<br>test,: Rom,                      | 128 1           | 23 | ,                      |          |       | 22     | Ш     |  |
| 58                 | Kaffette reich mit Steinen verziert;<br>test,: Rom.                    | 125 1           | 25 |                        |          |       |        | VII   |  |
| 59                 | 2 Kaffetten mit Leuchtern; S.G. 12 M.; ohne Reliquien                  | 127 1           | 27 |                        |          | 12    |        |       |  |
| 60                 | Kaffette; test, · Rom.                                                 | 129             |    |                        | -        |       |        | VI    |  |
| 61                 | lcer<br>Schema zur folgenden Seite                                     | 5               |    |                        | -        |       |        |       |  |
| 62                 | Chorbogenart. Reliquiarium; ohne testimonia                            | 134             |    | C. Pf                  | W        | 7     |        |       |  |
| 68                 | leer                                                                   |                 |    |                        | W        |       |        |       |  |
| 64                 | Citel des Reliquien-Inder                                              |                 |    |                        | w        |       |        |       |  |
| 65                 | bis incl. 82, Reliquien-Judeg                                          |                 |    |                        | w        |       |        |       |  |
|                    |                                                                        |                 |    |                        |          |       |        |       |  |
|                    |                                                                        |                 |    |                        |          |       |        |       |  |

## B. Silbergerat, Gefage, Leuchter, Umpeln.

|                   |                                                       |              |                               | 1 | ,                 | 100007                                         |           |                        |             | _                 |                                                       | _          |                        | _      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------|
| folierung<br>1887 | Inhalt des Blattes und                                | Pagin<br>von | Beschaffenheit<br>des Blattes |   | folierung<br>1887 | Juhalt des Blattes und                         | ron       | Beschaffen<br>des Blat | heit<br>tes | Foluer.mg<br>1887 | Inhalt des Blattes und                                | Pagin.     | Beschaffer<br>des Blat |        |
| folin<br>18       | Hinweis auf die Cafeln 1664<br>5.                     |              |                               |   | foliu<br>18       | Hinweis auf die Cafeln                         | 1664<br>5 | Zeichner               | m.<br>ã.    | Folin<br>18       | Hinweis auf die Cafeln                                | 1664<br>S. | Zeichner               | m<br>5 |
|                   | (S.G. 10 m. 15.)                                      | 3            |                               |   | 89                | Cafel XVI                                      | 55        | (m. m.)                |             | 102               | Cafel XXIV                                            | 81         | (M. M.)                | -      |
|                   |                                                       | 5            | 6                             |   | 90                | * XVII                                         | 67        | 4                      | -           | 103               | * XXVI                                                |            |                        | -      |
|                   | nelda                                                 |              | H. H.                         | 1 | 91                | Kanne, Taf. XIII; Majen-                       | 59.       | pielleicht             |             | 104               | , XXVI                                                |            |                        |        |
|                   | (5.6.2 m. 2 - 2 m. 2,                                 | 29           | , <b>5</b>                    |   |                   | mit dem bayr lothr.<br>Allianz - Wappen, ohne  |           | ŋ. G. Z.               | W           | 105               | * XXIV                                                | 87         |                        | -      |
|                   |                                                       | ьĎ           |                               |   | 92                | Gewichtsaugabe<br>Cafel XVIII                  | 591.      | (m. m.)                |             | 106               | * XXV                                                 | 89         | ,                      |        |
| 83                | Monstranz aus d. XVII.,<br>Ihrdt. (vgl. S. 9)         |              | ? W                           |   | 93                | XIX                                            | 61        | (,                     |             |                   | (fehlt; 5,6, 79 M. 10)                                | 91         | *                      |        |
| 84                | glatte Platte, 2 Kannen,<br>2 Kannehen, f. Caf. XIV   | 37           | (M. M)                        |   |                   | (fehlt; S.G. 20 M.)                            | 63        |                        |             | 100               | (fehit; S.G. 88 M.)                                   | 98         |                        |        |
|                   | (5.6. 16 m. 14)                                       | 39           |                               |   | 94                | Boftienbüchse, Caf. XIII;                      | 65        |                        |             | 107               | Tafel XXV                                             | 95         |                        |        |
| 1                 | (5.65. 7 m. 8)                                        | 41           |                               |   |                   | Kanne, abnl. der auf<br>Caf. XVIII; 7 Kann-    |           |                        |             | 108               | Leuchter; wirfl. Gr. 64 cm;<br>2 Er., 3uf. S. S. 32 M | 97         |                        |        |
|                   | (S.G 7 M. 5)                                          | 43           | v                             |   |                   | chen, Caf. XIV; glatte pergold. Platte i. Rand |           |                        |             |                   | fehlen auch im                                        | (99)       |                        |        |
| ชอ์               | Cafel XII                                             | 45           |                               |   | 95                | d. bayr. Wappen und<br>F. H. I. R.<br>Cafel XX |           | ,,                     |             | 111               | Silberregifter                                        | (101)      |                        |        |
| 86                | XIV Mitte                                             | 47           | *                             |   |                   |                                                | G,        |                        |             | 109               | Catel XVII                                            | 1.03       | Þ                      | S      |
|                   | (S.G. 8 m. 7)                                         | 49           |                               |   | 96                | * XXI                                          | 69        |                        |             | 110               | "Summa alles Silbers nach<br>d. Gewicht"; Schauftücke |            |                        |        |
| ħ,                | 2 große filb. "Maienfrage",<br>d. eine mit dem bavr.» | 51           |                               |   | 97                | X X VI                                         |           |                        |             |                   | S, 1-129; (Audfeite ·)<br>Silbergeräte S. 3-35        |            |                        | W      |
|                   | lothr., d. andre mit d.<br>bayr ofterr. Ullianz-      |              |                               |   | 98                | - XXII                                         | 78        | ,                      |             | 111               | fortfetjung: S. 37 103                                |            |                        | W      |
|                   | wappens); ein fleineres<br>Maienfrüglein, Caf.        |              |                               |   | 99                | , XXII                                         | 75        |                        |             | 113               | leeres Blatt                                          |            |                        | W      |
|                   | XIII; ein Kännchen,<br>Caf. XIV                       |              |                               |   | 100               | * XXIII                                        | 77        |                        | -           |                   |                                                       |            |                        |        |
| 88                | Cafel XV                                              | 53           | . –                           |   | 101               | , XXIII                                        | 79        | *                      |             |                   |                                                       |            |                        |        |

U fol. 16.a. "os puro auro tribus locis inclosum"; test. Ringau. (Mach Dr. H. Defterley, hift-geogr. Dörterbud des Illittefalters, Gotha 1883) gleichscheutend mit Rheitigau.)

24. Die belom Rugitafelt waren folom um 1732 nicht mehr im Mirchenfach.

25. "Chingefelder Zeitel (aus dem XVIII. Jhrdh.)" "aus diefem umb digenbem Greugen

fein schon vor viellen Jahren die 2 Creuzdaseln mit rothem Sammt gemacht worden".

4) Hol. 42. 2 Er 311, S.G. 26 M. 4 L; test.: Ring.

4. 43. 2 Er, 311, S.G. 20 M. 12 E, 3 mei weitere 311, S.G. 20 M. 5 E, 5 test.: div. D. 5 ...

5) W. 87. Don ersteren 4 Ez, 311, S.G. 12 M. 2 E, von lehteren 24 Ez, 311, 24 M. 12 E.

Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Reliquiarium.

höhe des noch vorhandenen Originals 58,8 cm.



Kirchenschatz von St. Michael in München.





Reliquienkästchen mit Goldstickerei.

Grobe auf der Originalgeichnung:

£ 44 from 23 27 Oct. £. 48,0 cm, \$. 18 cm.



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Ebenholz Kästehen.

Kasteben mit buntem Lederübergug.

Groß, am der Originalgeichnung!

3 52,5 cm b area 12.5 cm

3 420 m. B. outfil & Juges 255 ca.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Reliquienkästchen aus Bronze.

Reliquienfästchen aus Ebenholz.

Größe auf der Originalzeichnung:

B. 26,5 cm

B. 41,5 cm.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Ebenholgfästchen mit gestickten Einlagen. Größe auf der Originalzeichnung:

28. 45,7 cm; H. circa 28 cm. B. 45,8 cm; H. circa 284/2 cm.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Reliquienkafteben. Große aut der Organalzeichnung D 30,6 mg, B bis met Deckennd, 20 a cr





Reliquienlöftdjen. Grops an der Orennalpudanng: £. 56,4 cm; 45, (uct. Lufs, nud fjanpgefinle) 25,0 cm



Mirchenschaft von St. Michael in München.



Kruzifiye. Größe anf der Originalzekánung: ß 440 "

5 445 cm

b. 42,5 cm



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.









Einzelheiten der Kruzifige auf Taf. VIII.



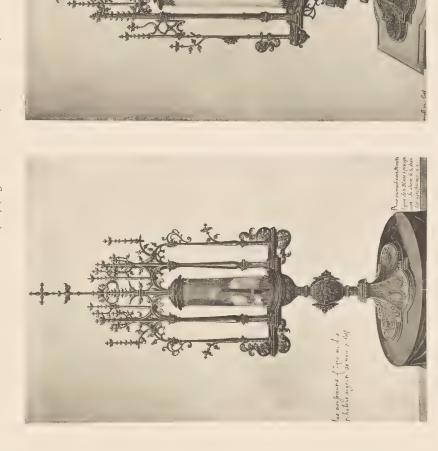

Monftranzen (Reliquiarien). Wirtlicke Größe der Originale ungefähr:

Ĭ.

5. 45 cm



Birchenschatz von St. Michael in Munchen.



Monstranz

Höhe des Originals, nach dem beigezeichneten Maßitab: 4 guß, 4 Foll, 8 Linien ( - circa 1,26 m).



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Zimbel und Hostienbüchse.

Wirking Große:

₽. 19,0 cm €. 20,2 cm.

Ranchfaß und Schiffchen.

D. [3,7 cm. D. 8,2 cm.







Softenbiidyse.

10 2'2 G

Kännchen. Wuttige Größe.

Dafe "Maienfrüglein").

m: 2'(n) - C

15 15,0 cm







Sinto



6 9,2 0

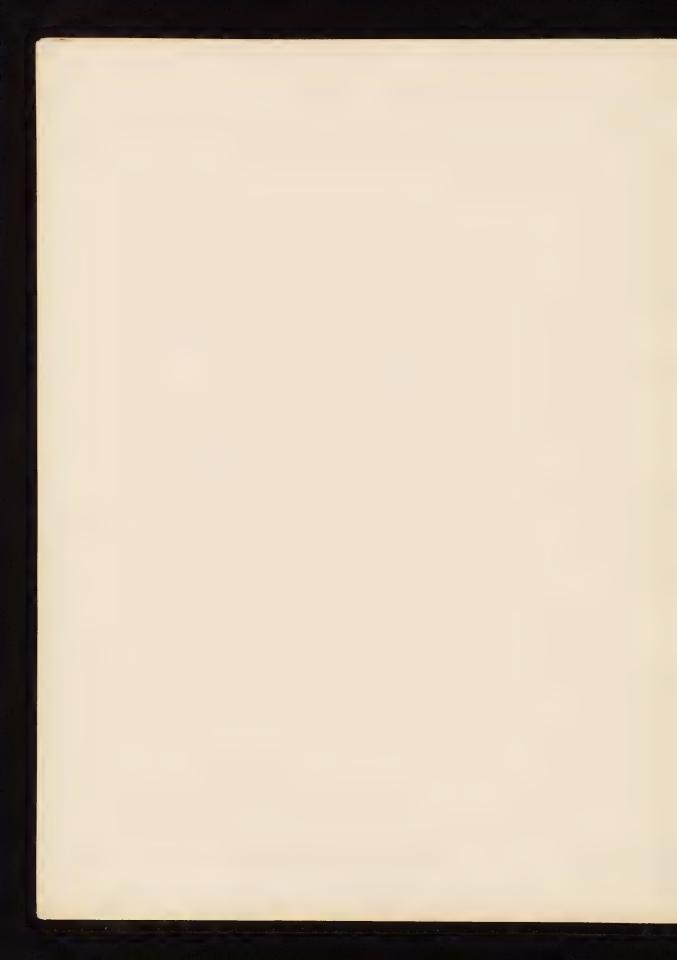

Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Känneben und Zimbel.

B 14,0 cm. D. 10,8 cm.

Schiffchen und Rauchfaß.

Wirfache Groß.





Mirchenschatz von St. Michael in München.

platte. Kanne.

Wullide Größe:

5819 cm 27. 2 m



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.



handleuchter.

B, circa (1)1 - cm

Koblenbecken ("Gluthpfaune").
wilfige Große.

D. 25,6 cm.

Lichtscheren "Buzer").

£. (ber größten) 27,5 cm



Birchenschatz von St. Michael in Munchen.



Känneben.

Platte.

Kanne.

£1, 19,7 cm

Wuffiche Größe.
D 29,6 cv

h. 8,2 cm



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Kanne.

Platte.

Kännchen.

₿. 21,5 cm

Wirkliche Größe: D. 28,9 cm.

5, 15 cm



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Kannaben.

Willime Große

Weilpfessel.

B 142 c

D 185 cm



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.



hoftienbuchse.

Bocken "Peckh".

Kanne.

Stube...

Wuffiche Große

B. 19,0 cm



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Altar-Couchter.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Altar Couchter Wirtliche Höhe ungefähr:



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Alltar Cenchter Wirfliche Dobe in igetähr.



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.





Alltar Ceuchter.



67 cm.

2lstar Couchter. Wirkliche Höhe ungesähr:



Rirdenschatz von St. Michael in München.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Silberne 21mpel.



Rirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Tales lampades sunt due vona pro altan S. Ignaty, alter for abtan S. Stavery jam curamie fieri Sor "" Alberrus Jo 372 1. alterna Ser mus Alexandrianus J. 400 /2.
qui et fundanit oleum ad perpetrum ex aula dandres.

Silberne Ampel. Mundhernd 2 s ber Große ber Briginalzeichnung.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Silberne Ampel.



Kirchenschatz von St. Michael in Munchen.



Silberne Umpel.
Unnähernd 1/8 der Größe der Originalzeichnung.



LEOPOLD

